

DIE WELT

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 50 - 9.W. - Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A Axel Springer Verlag AG. Postf. 10 08 64, 4300 \*\*Sen 1, Tel. 0 20 54 : 10 11

Niederlande 2.00 hft. Korwegen 7.50 nkr. Osté 71: 75. Portugaj 80 Esc. Schweden 6.50 skr. Schweiz 1.60 sfr. Spanien 10: 71. Kanarische Inseln 125 Pts.

#### Unruhe in den griechischen Streitkräften

In den vergangenen Wochen haben sich nach Presseberichten zahlreiche hohe griechische Offi-ziere über Versuche beschwert, die Streitkräfte zu politisieren Insbesondere beklagten sich die Offizie-re beim zuständigen Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Antonis Drossogiannis, über die "Störung der Disziplin und Hierar-chie" in allen drei Waffengattungen. Viele höhere Offiziere sind of-fenbar besorgt, daß vor allem jün-gere Offiziere, die sich als Anhänger der sozialistischen Regierungspartei PASOK verstehen, mögli-cherweise mit Duldung der Regie-rungsparteispitze die Militärhierarchie ignorieren. Diese Offiziere sollen nach Angaben von zuverlässiger Seite Schlüsselstellungen in der Armee bekleiden und gelegent-lich auch gegen andersgesinnte Offiziere opponieren. Auch die Bildung von Soldatenausschüssen stößt kaum auf Verständnis. Diese Ausschüsse sollen weitgehend kommunistisch unterwandert sein.

ZITAT DES TAGES



99 Eine Meldepflicht für Ausbildungsplätze wäre nicht nur ein Angriff auf unsere Grundordnung, die die Freiheit der Wahl des Berufes und des Arbeitsplatzes garantiert. Damit würde auch ein wesentlicher Pfeiler der Sozialen Marktwirtschaft ange-

griffen. osef Stingl, Präsident der Bundesanstalt für Arbeit.

#### Anschlag auf US-Firma

dpa, Düsseldorf Sachschaden in Höbe von mehreren hunderttausend Mark entstand in der Nacht zum Montag bei einem Sprengstoffanschlag auf die Düs-seldorfer Filiale eines US-Elektronik-Konzerns. Politische Hintergründe werden nicht ausgeschlos-sen. Über den Täterkreis und die Art des Sprengsatzes lagen noch keine

#### Wieder höhere Exporte rtr. Tokio

Die japanischen Autoexporte sind im Januar erstmals seit 18 onaten im Jahresvergleich wieder ngestiegen. Der Verband japanischer Automobilhersteller teilte gestern mit, im Januar seien 471 890 Fahrzeuge ausgeführt worden, nach -61 062 im Dezember und 453 131 im Januar 1982. Der Wert der Ausfuh-ren sei mit 2,48 Milliarden Dollar unverändert im Vergleich zum Januar 1982. Bei Personenwagen sei der Export mit 333 279 um 7,2 Pro-zent höher gewesen als im Januar 1982. Der Export von Lkw sei um 2,7 Prozent auf 135 189 gefallen und der von Bussen um 0,7 Prozent auf 3422.

#### Bonn zurückhaltend

dpa, Bonn Die Bundesregierung sieht ge-genwärtig keine Möglichkeit, die eingefrorene Entwicklungshilfe für El Salvador wiederaufzunehmen. Maßstab für die Entwicklungspolitik in dieser Region sei, ob es in den einzelnen Ländern wirkliche Ent-wicklungschancen gebeoder ob das Herrschaftssystem so ausgelegt sei, "daß wir keine echte Entwicklungsmöglichkeit sehen", sagte der parla-mentarische Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Volkmar Köhler, gestern in einem Interview der Deutschen Welle. Seite 16

Die Friedensbewegung und wie die

SED dagegen mobil macht S. 5

### "Finanzierung der Bildung durchdenken"

dpa, **Dortmund** Bundesbildungsministerin Dorothee Wilms (CDU) hält es ange-sichts der knappen öffentlichen Fisichts der knappen öffentlichen Finanzen für unumgänglich, "das System der Bildungsfinanzierung insgesamt neu zu durchdenken".
Während der Eröffnung der 8. "Interschul" in Dortmund meinte die
Ministerin gestern, daß "Krisenzeiten wie heute wesentlich eher die
Möglichkeiten für Verbesserungen" böten als "Zeiten von Wohlstandseuphorie". Frau Wilms forderte eine stärkere Verbindung der derte eine stärkere Verbindung der Bildungspolitik zur Familienpolitik, zur Beschäftigungspolitik und zur Sozialpolitik. Die Förderung der Bildung von Schülern sei bei-spielsweise zunächst und in erster Linie eine Frage des Familienlastenausgleichs", sagte die Politike-rin. Familien müssen generell in den Stand versetzt werden, für die Ausbildung der Kinder aufzukom-men. Erst dann schlössen sich ge-zielte staatliche Förderungen für bestimmte Gruppen, Benachteilig-te oder Begabte an.

#### Flucht aus der "DDR"

dpa, Kassel Ein 23jähriger Facharbeiter aus der "DDR" überwand gestern den Metallitte Metallgitterzaun an der hessischthüringischen Grenze und kam un-verletzt im Kreis Hersfeld-Roten-burg in die Bundesrepublik Deutschland. Dies teilte das Grenzschutzkommando Mitte in Kassel

#### WIRTSCHAFT

#### Hilfe für Vulkan-Werft

Bremen hat eine weitere Finanz-hilfe für die in Schwierigkeiten ge-ratene Bremer Vulkan-Werft in Höhe von 28 Millionen Mark beschlossen. Ein Sprecher der Landesregierung meinte, dadurch solle mehr Zeit für eine Konjunkturanpassung gewonnen werden. Vorsussetzung für diese finanzielle Regelung ist, daß die Banken eine Betriebsmittelsicherung vornehmen.

#### Skepsis bei Hoesch

rtr, Düsseldorf Die Hoesch-Werke AG stehen dem Konzept der drei Moderatoren zur Neuordnung der deutschen Stahlindustrie nach Angaben eines Sprechers "äußerst distanziert" ge-genüber. "So wie die Urgruppe im Moderatoren-Konzept, der Zusam-menschluß von Hoesch, Klöckner und Peine-Salzgitter zur Gruppe Ruhr, vorgesehen ist, machen wir es sicher nicht", sagte ein Sprecher des Unternehmens gestern. Insbesondere was die Voraussetzungen des Hauses Klöckner angehe, habe die vorgeschlagene Gruppe Ruhr keine

#### Entscheidung im März?

AP, Fürth AP, Fürth
Die Grundig AG strebt weiterhin
die Fusion mit dem französischen
Staats-Konzern Thomson-Brandt
an. Firmensprecher Schmidt sagte
gestern man warte auf die Entscheidung des Bundeskartellantes, die wahrscheinlich im März fallen werde. Grundig könne sich aber im Interesse des Gesamtunternehmens weitere Verzögerungen nicht leisten. Deshalb habe das Unternehmen "seine Planungen so ausgerichtet, wie es den eigenen Notwen-digkeiten entspricht".

#### Renner AEG-Aktie

DW. Frankfurt Die Aktienmärkte schlossen mit einer schwächeren Tri Jenz. Ledig-lich die AEG-Aktic war stark ge-fragt. Ihr Kurs erhöhte sich von 38,50 auf 61,00 DM. Der Rentenss,50 aur 61,00 DM. Der Rentenmarkt war freundlich. WELT-Aktienindex 118,4 (119,3). Dollar-mittelkurs 2,4212 (2,4148) Mark. Goldpreis pro Feinunze 408,50 (464,75) Dollar.

#### WETTER Wechselhaft

DW. Essen Überwiegend starke Bewölkung und wiederholt schauerartige Nie derschläge, die in höheren Lagenals Schnee fallen. Tagestemperaturen 3 bis 7 Grad, in Lagen ab 2000 m Höhe nahe minus 7 Grad. Mäßiger Wind um Nordwest

# General Jaruzelski droht den Schriftstellern und Lehrern

"Administrative Maßnahmen" angekündigt / Vor Schauprozessen?

Mit der offenen Drohung, auf "staatsfeindliche Aktivitäten" nicht-konformistischer Intellektueller mit "administrativen Maßnahmen" zu antworten, hat der polnische Partei- und Regierungschef General Jaruzelski eine weitere Etappe der von ihm angekundigten "Normalisierung" eingeleitet. Die Außerungen Jaruzelskis auf einer Parteiversammlung in Warschau ließen keinen Zweifel daran, daß nach den kritischen Journali-sten und den lange zähen Wider-stand leistenden Schauspielern nun die Schriftsteller an der Reihe

Der General warf "gewissen intellektuellen Kreisen" vor, "regie-rungsfeindlich", "zerstörerisch" und "abenteuerlich" zu handeln. Seinen Drohungen fügte er Versprechungen an die Adresse der "Reumütigen" hinzu. Jenen Intellektuellen, die etwa aus Naivität vom rechten Weg abgekommen seien, werde das Regime mit "Geduld und Nachricht" hegegnen duld und Nachsicht" begegnen, wenn sie ihren Irrtum nur einsä-

Die "kulturelle Normalisierung" war praktisch im März 1982 mit der Auflösung des Journalistenverban-

AFP/dpa/DW. Warschan

r offenen Drohung, auf
indliche Aktivitäten bandes der Film und Theaterschauspieler. Diese Entscheidige wurde von einer "Säuberung" der großen Warschauer Theater von nicht genehmen Direktoren und Schauspielern begleitet.

Die Politik der Warschauer Führung richtet sich nun konzentriert gegen den seit Verhängung des Kriegsrechts am 13. Dezember 1981 suspendierten Schriftstel-lerverband. Politbüro-Mitglied Kazimierz Barcikowski hatte am Wo-chenende den künftigen "Nutzen" des Verbandes davon abhängig gemacht, daß es in dessen Vorstand zu personellen Umbesetzungen komme. Im Klartext heißt das: Der Verband hat die Wahl zwischen einer Rückkehr zur Pameilinie oder der definitiven Auflösung.

Daß die Warschauer Führung eine Kampagne gegen unbequeme Intellektuelle führt, zeigt auch die massive Kritik Jaruzelskis an den Bildungseinrichtungen. In einer gestern von der amtlichen Presse verbreiteten Rede hieß es, Bildungseinrichtungen seien benutzt worden, "um im Sozialismus feindliche Ideen zu verbreiten und Ge-

wissenskonflikte heraufzube. schwören und dadurch unsere Jugend ideologisch und moralisch zu verkrüppeln". Die "angemessenen administrativen Maßnahmen" würden und müßten deshalb ein "unverzichtbares Instrument gegen diese destruktiven Aktivitäten

"Arbeitsscheue" Polen sollen künftig zwangsweise hei der Befestigung von Deichelt eingesetzt werden, General Jarvzeiski kündigte dies ebenfalls in Warschau

Offenbar werden ir. Polen auch Schauprozesse gegen inhaftierte Regimegegner vorbret. Wie auseiner 24seitigen verhaufichen Beschüre mit dem Titel De Extraoristen" hervorgeht, stollen die inhaftierten Funktionäre der bildarität" nach den Paragraphen 33 und 128 des Strafges trabuchen ngeklagt werden (Ve es).

Dem UNO-Sofening der Menfür die Untersu in dem Kriegsschenrechte unter dem Kriegsschenrechte unter Gobi, ist von recht in Polen, Hugspinden keine den Warschauer Behrenteilt wor-Einreisegenehmigung Offenbar werden ir. Polen auch

Einreisegenehmigung

Was bedeutet eigentlich das Wort "normalabe Polen, so hört mannert" sich die Lage "normae Po-- aber kommunis Ausweilizei kontrolliert gern und se von Kirchtige" gleich nimmt "Veresdienst mit. aus dem Glanzelski ver-

Generene Parteimitgliekünde aus der KP ausgeder seien könnten wieder trefeten. Zugleich fordert die polnischen Intellektu-ellen zur "Mitarbeit" auf. Aber fast im selben Atemzug richtet er einen massiven Angriff gegen die polni-schen Bildungseinrichtungen, in denen es Tendenzen gebe, die Jugend "moralisch und ideologisch zu vergiften"

Wie will der General mit den Intellektuellen zusammenarbeiten, wenn er solche pauschale Verdächti-gungen und Verurteilungen gegen jenen Bereich des polnischen Lebens richtet, in dem die Intellektuellen nun einmal zu Hause sind nämlich die Universitäten und Hochschulen?

Gleichzeitig verstärkt das Jaruzelski-Regime Pressionen gegen die Schriftsteller. Fin gewisser Kaziemierz Molek stellvertretender Molek stellvertretender der Kulturabteilung des Zichter unumwun-

# Moskaus Gelst

den: "Der Einfluß, den die Feinde des Sozialismus weiterhin auf die Führung des polnischen Schriftstelausüben, lerverbandes macht es noch unmöglich, diesen wieder zuzulassen,"

Literatur ist im östlichen Europa und auch in Polen stets ein Gradmesser für die wirkliche Lage der jeweiligen Nation gewesen. Daß ei-ne polnische Regierung den polnischen Schriftstelpolnischen lerverband auflöst, ist indes ein Novum. Bisher waren solche Gewaltakte den russischen oder deutschen Besatzungsmächten vorbehal-

Da sich ferner fast die ge-samte künstlerische und intellektuelle Elite Polens nach wie vor weigert, mit dem kommunistischen Regime zusammenzuarbeiten, nimmt besagter ZK-Funktionär Zuflucht zu der absurden Behauptung, es handle sich da eben um "hauptberufliche Angestellte fremder Geheimdienste". Es liegt nahe anzunehmen, daß es sich hier um den alten stalinistischen Trick handelt, unbequeme Leute als "Spione" und "Agenten" zu kategorisieren. Der Geist der Moskauer Schauprozesse scheint in Warschauer Partei- und Polizeikreisen sehr lebendig zu sein.

# "Weltwährungssystem nicht bedroht

Studie des Bonner Finanzministeriums beurteilt Entwicklung am Weltölmarkt positiv

Die Ölimportländer werden bei einem Preisrückgang von etwa fünf Dollar je Faß (159 Liter) um rund 70 Milliarden Dollar jährlich entlastet. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Bonner Finanzministeriums ("Auswirkungen des Olpreisrück-gangs"), das, wie das Wirtschafts-ministerium (WELT vom 23. Februar), die derzeitige Entwicklung am Weltölmarkt überwiegend positiv beurteilt.

Die mehr auf die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zielende Untersuchung des BMF kommt zu dem Fazit: "Eine Krise des Weltwährungssystems ist... weder unter dem Verschuldungsaspekt einzelner Länder oder Ländergruppen noch unter dem Aspelt des pen noch unter dem Aspekt des internationalen Bankensystenis zu erwarten. Schwierigkeiten für einzelne Länder und damit einzelne Banken können dagegen nicht ausgeschlossen werden. Probleme dieser Art können aber durch ein ver-nünftiges Verhalten der zuständi-gen Währungsbehörden gelöst

Die Untersuchung macht an den Beispielen Mexiko und Brasilien die länderbezogene Wirkung des

Vor Warnstreiks

Metallindustrie

gba. Bonn Außerhalb der zwischen IG Me-

tall und dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall geführten Tarifver-handlungen sind nach Gewerk-schaftsangaben jetzt die ersten

Haustarifverträge von Metallunter-nehmen in diesem Jahr geschlossen worden. Die Lohnerhöhungen meh-

rerer Unternehmen im Kreis Lippe

liegen zwischen 3,2 und 3,8 Prozent.

Von heute an stehen in der Metall-industrie Warnstreiks bevor, wie

von der IG Metall bestätigt wurde.

Die Friedenspflicht der Gewerk-

schaft ist heute um null Uhr zu Ende

Metall-Arbeitgeber haben gestern in Stuttgart darauf hingewiesen, daß zumindest in Baden-Württem-

berg nicht gestreikt werden dürfe. Das Landesarbeitsgericht habe im April 1982 entschieden, daß gleich-

artige Streiks des Frühjahrs 1981 rechtswidrig gewesen seien. Ob die von der IG Metall geführten Warn-

streiks mit regulären Erzwingungs-

streiks nach Urabstimmungen

gleichzusetzen und damit erst nach Ausschöpfen aller Verhandlungs-

möglichkeiten zulässig seien, muß das Bundesarbeitsgericht klären.

Die baden-württembergischen

in der

HEINZ HECK, Bonn Preisrückgangs deutlich. Mexiko bortländer werden bei hatte bei einer Preissenkung um fünf Dollar etwa drei Milliarden pollar Einnahmeverlust hinzuneh-Dollar Einnahmeverfust hinzinen-men, bei Brasilien würde sich die Öbrechnung um etwa zwei Milliar-den Dollar verringern. Da nach Meinung internationaler Experten ein solcher Rückgang die Infla-tionsrate um etwa ein Prozent und im Geblen den Zinssatz um etwa im Gefolge den Zinssatz um etwa ein Prozent seiken würde, stünden dem Einnehmeausfall Merikos

dem Einnahmeausfall Merikos auch Zinsminderausgaben von fast einer Milliande Dollar gegenüber. Brusilien hingegen würde bei beiden Rechnungen profitieren. Einzelne Bunken oder Bankengruppen, die bei hochverschuldeten Olexportändern besonders engagiert sind könnten "unter ganz erheblichen zusätzlichen Druck geraten" beißt 23 (22 km/gesicherte Gesantengagemen" deutscher Kreditinstatte einschließlich ihrer Ausland söchter gegenüber Mexi-Ausland söchter gegenüber Mexi-ko, Venezuela, Nigeria und Indonesien beurigt 18 bis 20 Milliarden Mark). Sollten mögliche Verluste nicht aus Kapital und Reserven der Banken oder durch "private" Stüt-zungsmaßnahmen innerhalb bestimmter Bankengruppen abgedeckt werden können, so müßten

## Paris deutet Kurskorrektur der Wirtschaft an

SAD/AFP, Paris In Frankreich verdichten sich die Vermutungen, daß die Links-Regierung eine härtere Wirt-schaftspolitik einschlagen wird. Der jüngste Hinweis darauf kam von Prenierminister Pierre Mau-rov, der in einem Bundfunkinter roy. der in einem Rundfunkinterview durchblicken ließ, daß Paris Korrekturen" nach den anstehenden Kommunalwahlen für notwendig executet. Nach Ansicht von Experten werden sie auf ein weiteres Andrehen der Steuerschraube und eine verschärfte Lohn- und olitik hinausiaufen.

Indirekte Kritik am französi-schen Wirtschaftssystem hat Au-Benhandelsminister Michel Jobert geäußert. Auf das hohe Außenhan-delsdefizit für Januar von 9,6 Milliarden Franc angesprochen, sagte er in einem Interview der Tageszeitung "Libération", selbst für einen Außenhandelsminister ist es schwierig, etwas zu verkaufen, was nicht produziert wird. Ich habe keine Zuständigkeiten, ich habe keine Mittel, und ich habe keine Macht." Die Wirtschaftszeitung Les Bebos" warnte, daß "Frankreich im Begriff ist, seinen Rang auf internationaler Ebene zu verlieren". Seite 6: Mauroy will durch die Krise

hörden einspringen, damit Kettennorden einspringen, damit Kettenreaktionen, die wegen des vielfältigen Einlagen- und Kreditgeslechts
zwischen den Banken eintretenkönnten, vermieden werden" empfiehlt das BMF-Papier. Allerdings
werden hier keine unüberwindlichen Schwierigkeiten gesehen.
Gestützt auf Schätzungen der Opec und der Internationalen

bei entsprechender Bedeutung der

Sank "die nationalen Währungsbe-

Energieagentur (IEA) über den Weltölverbrauch (rund 45 Millionen Faß täglich), beziffert das BMF den Rückgang der weltweiten Öl-umsätze bei fünf Dollar Einbuße je Faß auf etwa 80 Milliarden Dollar jährlich. Rechnet man für den internen Ölverbrauch aller Exportländer zehn Milliarden, so bleibt eine Verbesserung der Ölbilanz von rund 70 Milliarden Dollar, die sich im Verhältnis 60 zu 10 auf Industrie- und Entwicklungsländer verteilen dürfte. Der daraus resultierende mutmaßliche Gewinn an Wirtschaftswachstum wird von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) auf 0,6, der Inflationsrückgang auf knapp ein

Prozent veranschlagt. Seite 10: Öl-Länder müssen sparen

#### Adam-Schwaetzer rechnet mit bis zu 6 Prozent

hev.n.s. Boun Mit einem Zweitstimmenanteil von bis zu sechs Prozent für die FDP rechnet die FDP Generalsekretärin Irmgard Adam-Schwaet-zer bei den Wahlen am 6. März. Gegenüber der WELT sagte die FDP-Politikerin gestern, sie gehe allerdings auch davon aus daß die Grünen die Fünf-Prozent-Hürde nehmen werden. Sie wirden wahr-scheinlich einen ähnlichen Stimmenanteil wie die FDP erhalten. Für ihre Partei könne eigentlich nichts schiefgehen", wenn all die-jenigen, die der FDP ihre Zweitjenigen, die der FDF ime Ewen-stimme zugesagt haben, sie "auch in der Wahlkabine ankreuzen". Die Einschätzung des Wahlansganges am kommenden Sonntag durch die am kommenden Sonning durch die FDP-Generalsekutärin, wurd mit mindest im Trend von der jungsten Meinungsumfragen bestatigt. Infas hat bei einer Umfrage, die vom 7. bis 20. Februar unternommen wurde, einen Zweitstimmen anteil der CDUCSU von 43 Propert der SPD von 45 Propert und zent, der SPD von 41 Prozent und zent, der SPD von il Prozent und der FDF von fünf Prozent ermit-telt. Die Grünen werden dabei mit 5,5 Prozent veranschlagt. Ahnliche Ergebnisse soll auch eine bisher unveröffentlichte Umfrage von Al-lensbach ergeben.

# Lehrstellen bekräftigt

Zusage für

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände geht davon aus, daß jeder Jugendliche in diesem Jahr – wie angekindigt – einen Ausbildungsplatzerhalten wird. Bereits vorliegende Zusagen von Großbetrieben, ihre rtr/DW. Bonn Rinstellungszahlen nochmals zu steigem, wie auch entsprechende Umtiggeergebnisse cestätigten, daß die Ankundigung der wirtschaftlichen Spitzenverbände "eine realistische Zielposition bein-

Der Ausschuß für Berufsbildung der Arbeitgebervereinigung be-zeichnete deshalb die "derzeitige Panikmache mit dubiosen Zahlenspielen" als unverantwortlich.

Die optimistische Einschätzung der Wirtschaft über die Lage auf dem Ausbildungsmarkt sei auch vor dem Hintergrund gerechtfer-tigt, daß 1982 wie 1981 rund 96 Prozent der Bewerber einen Ausbildungsplatz erhalten hätten. 1983 laufen darüber hinaus zahlreiche Ausbildungsverträge eines gebur-tenstarken Jahrgangs aus.

Auch Bundeskanzler Helmut Kohl hat nach den Worten eines Regierungssprechers keinen Zwei-fel daran, daß die Ausbildungs-platz-Zusage eingehalten wird: Er verlasse sich auf die Versprechen der Industrie und des Handwerks. Danach wird die Wirtschaft über den geschätzten Bedarf von 655 000 Ausbildungsplätzen hinaus noch 30 000 zur Verfügung stellen.

Die Themen Ausbildungsplätze und Jugendarbeitslosigkeit stan-den gestern auch im Mittelpunkt eines Gesprächs, zu dem Kohl Spitzenvertreter der Wirtschaft und des DGB ins Kanzleramt gela-

# Kardinal mahnt das Regime

Belgrad

STAF STRÖHM, Wien

CARL GL b debeit und GlauGewissens au Mittigurger Jugosbensfreiheit für die 1 gardinal erlawiens hat der zum nier Zagreb,
nannte Erzbischof von ersten Man
Franjo Kuharic, verlangt au der n
überfüllten Kathedrale der kroatischen Hauptstadt forderte Kuharic schen Hauptstadt forderte Kuharic "echte Religionsfreiheit sowie das Recht eines jeden Menschen, nach seiner Überzeugung zu leben"

Jeder Soldat der Armee, jeder Lehrer und jeder Schüler, so der Kardinal, habe einen Anspruch auf Ausübung seiner Religion. Mit dieser Formulierung spielte Kuharic darauf an, daß in staatlichen Institutionen des kommunistischen Jugoslawien der Atheismus als obligatorische Weltanschauung gilt. Kardinal Kuharic verwies aber dar-auf, daß das Recht auf Religions freiheit in internationalen Dokumenten verbrieft sei.

Als Gradmesser für die Humanität eines politischen Systems bezeichnete der katholische Würdenträger die Behandlung der Ge-fangenen. In Jugoslawien dürften Häftlinge im Gefängnis nicht von Priestern besucht werden. Aber. auch ein Gefangener - ob es sich nun um einen aus kriminellen oder aus politischen Gründen Verurteilten handele - habe ein Recht auf Menschenwürde.

Der Erzbischof von Split, Franic. bezeichnete während des Pontifi-kalamts die Kroaten als "Bollwerk der römisch-katholischen Kirche auf dem Balkan". Die kroatische Kirche werde das Wort Gones ohne Rücksicht darauf verkünden, ob es genehm sei oder nicht. Zu Kardinal Kuharic gewandt rief der Erzbischof von Split aus: "Gehen Sie uns voren in Wort und Tat, wir werden Ihnen folgen!"

# Washington sieht Ende der Rezession

Anhaltender Aufschwung / US Bruttosozialprodukt soll um drei Prozeit real steigen

wachsen. Bei den bisher registrier-

ten Nachkriegs-Konjunkturau!

Shwiingen lag diese Marge bei je-

H.-A. SIEBERT, Washington In den USA ist nach Meinung der wichtigsten wirtschaftspolitischen Exponenten der Reagan-Regie-rung die Rezession überstanden. Für 1983 wird ein Wachstum des Bruttosozialproduktes um real drei Prozent erwartet.

Reagans ökonomischer Chefberater Martin Feldstein, Finanzminister Donald Regan und der Vorsitzende des Federal Reserve Board, hannte als Bremsfaktoren die zu-Paul Volcker, kamen in getrennten hächst weiter sinkenden betriebli Interviews mit den drei größten amerikanischen Fernsehgeseil-schaften zu einer übereinstimmenden Lagebeurteilung. Sie waren sich auch darüber einig, daß die Wirtschaft zwar rascher als erwartet wachse, aber nur etwa halb so kräftig wie in den seit 1945 vorangegangenen Erholungsphasen. Nach ihrer Prognose wird das US-Bruttosozialprodukt im Jahre

1983 real um mehr als drei Prozent

weils rund sieben Prozent Wie Feldstein sagte, ist \_dzs Wachstumstempo genau richtig. Weil so nicht die Gefahr neuer In-Nationsschübe heraufbeschworen wird. Der Aufschwung werde auch länger anhaiten als die bishengen Konjunkturschübe Volcker then Investitionen und den anhal. tenden Ausführ-Rückgang - in der Hauptsache Folge der schwachen Konjunktur im Ausland. Feldstein ergänzte, daß darüber hunaus die Berehlensienen der die besch Beschleunigung durch die meh wie vor ungewöhnlich hohen Rest wie vor ungewöhnlich nomen Re-zinsen sowie durch ein neues Re-zinsen sowie durch ein neues Re-behinder kord-Handelsdefizit behinder werde, "das sich in diesem Jahr werde, "das sich in diesem Jahr gegenüber 1981 vermutlich auf 73 Milliarden Dollar verdoppelt".

Das Us hausteinsdefint bezeichnete Rean als ite größte Belasting Radioner ris zum Jahre
1983 ohne Ignstalle Eingriffe auf
300 Miliagien hollar ansteigen.
Dies geberach den Banken das
Recht Recht stantisch zu sein: Eigent-lich dürfte der Spread zwischen Nominality and initiationsrate au-Serdem and dres his vier Prozent betaged Die Prime Rate - derzeit 10.5 Propert - muste also inzwi-schen in: rund sechs Prozent ge-

And total bezeichnete die enorme December als das Risiko weigen Forschritte im Kampf ge-weigen Forschritte im Kampf ge-weigen Forschritte im Kampf ge-ger der Inflation aukünftig verhin-den Der beste Ausweg seien den Der beste Ausweg seien der beste der Ideen niet-und nagelfest. DANN HANDELN I. ERST DENKEN

NATEC Forschung + Entwicklung in Ihrem Auftrag

Wir machen Ihre

Institut für naturwissenschaftlich- technische Dienste GmbH Telefon **040/8827715** Wir wissen weiter

### Heute in der WELT Meinungen: Der Wald setzt sich

le Dealer in schönen Dingen ernung von WELT-Lesern S. 9 und 10 arten keine großen Sprünge S. 3

Wirtschaft: Hoffmung regiert die !heinland-Pfalz: Was sich in Mainz mchdem 6. Märztunkann S. 4

> Fernsehen: Werner Baecker schildert Vorzüge des USA-TV S. 16

London: Foot muß keinen Brutus Museum zeigt irische Kunst 5. 17 Aus aller WELT: Skyscraper als

# Sport: WELT-Interview mit Fuß-

ball-Bundestrainer Derwall S. 8 'arch - Von D. Guratzsch S. 2 Forum: Personalien und die Mei-

Börse - Von Claus Dertinger S. 11

Kultur: Kölns Wallraf-Richartz-

Utopie und Wirklichkeit der Nah-Dernier cri des Luxuriösen S. 18



Aktionishus Von Günther Buing

Alle Jahre wieder aht die IG Metall mit ihren Mitgliedern zu Tausend auf die Straße, seit ihr für
meue Beweglichkeit" ernden hat. Neue Beweglichkeit, das heißt kurze Warnstriks von einer halben bis zu
zwei Stunden, das heißt Kungebungen, Aufmärsche
und Flugblattaktionen. Erklärte ziel dieser bundesweit
nach einem strategischen Plan vurgereiteten Aktionen
ist es, Druck auf die Metall-Arbeitger auszuüben, um
den Forderungen nach mehr Lohn und Gehalt Glaubwürdigkeit zu verleihen.

Als Barometer für die wahre Stimmer der immer noch rund zweieinhalb Millionen Mitgh der der IG Metall zu einem Zeitpunkt, da zweieinhal Millionen Menschen keine Arbeit haben, sind die Wenstreiks denkbar ungeeignet. Welcher Arbeiter würde sin wehl ausschließen, wenn alle zur Kundgebung gerufe werden und ihnen allenfalls der Verlust eines einzen Stundenlahnes droht? Anders wäre es wohl ginge er Stundenlohnes droht? Anders wäre es wohl, ginge s um einen wirklichen Streik, um einen mehrwöchigen Arbeitskampf mit entsprechendem Einkommensver-

Hinzu kommt die ungeklärte Rechtslage. Erst im Sommer wird das Bundesarbeitsgericht sein Warnstreik-Urteil fällen. In Baden-Württemberg beispielsweise sind nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts auch jene kurzen Warnstreiks nicht zulässig, die von den Arbeitgebern jetzt zu Unrecht als "stumpfes Schwert" bezeichnet worden sind. Denn gestreikt wird, so pfiffig ist man bei der IG Metall doch, natürlich dort, wo es weh tut - in jenen Betrieben, die heute noch voll ausgelastet

In jedem Fall bedeutet die dritte Auflage der "neuen Beweglichkeit" eine Belastung des Verhandlungsklimas zwischen den Tarifparteien. Das gilt um so mehr, als beide Seiten von den nächsten Gesprächen im Tarifbezirk Bayern am 9. März eigentlich einen Durchbruch erwarten, der die Forderung der IG Metall nach einer Drei vor dem Komma und der Arbeitgeber nach Parschalzahlung für einen oder mehrere Monate gleichermaßen erfüllen könnte.

# Nordwest-Befriedung

Das Treffen zwischen König Haund dem Präsidenter Assan II. von Marokko Algerien, Chadli Benis in der sozialistischen Republik d'Orsay. Im Madrid edid, überraschte selbst am Quai ge Tage zuvor duer Auswärtigen Amt hatte erst wenisolchen Treff der algerische Außenminister einem nig und den wenig Möglichkeiten eingeräumt. Köund tre Präsident aßen auf marokkanischem Boden nken ihren Kaffee zum Nachtisch auf der ande-1e. Jeite der nahen Grenze, in Algerien.

Dieses Treffen hatte König Hassan seit langem angesteuert, obwohl es Marokko war, das 1976 die diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern abbrach. Hauptstreitpunkt war damals das von Algerien und Libyen unterstützte Heer der Polisario-Front, das immer wieder in den von Marokko besetzten Teil der ehemals Spanischen Sahara einfiel.

Das Sahara-Problem kann man auch heute noch nicht als voll gelöst betrachten. Andererseits tritt es so weit in den Hintergrund, daß sich Algier und Rabat nunmehr gemeinsam über die Zukunft des Maghreb Gedanken machen können. Als Dritten im Bunde wird man demnächst Habib Bourguiba von Tunesien einladen. Gemeinsam werden diese drei Staaten des Maghreb unter anderem auch in Brüssel die Ansprüche ihrer Landwirtschaft vertreten, wenn es um die Aufnahme Spaniens und Portugals in die Europäische Gemeinschaft geht. Politisch dürften die drei den Einfluß des libyschen Revolutionsführers Khadhafi ausschalten wollen.

Die USA haben die Verständigung gefördert, indem sie Marokko militärisch und politisch stärkten, zum anderen aber den Wünschen der Algerier nach wirtschaftlicher Partnerschaft entgegenkamen. Die Stabili-sierung in Nordwestafrika hilft, eine der strategisch wichtigsten Zonen im Vorfeld der Atlantischen Gemeinschaft zu sichern.

# Rumpelstilzchens Ängste

Von Günter Zehm

Der Aufruf der "Grünen" zur Sabotage der anstehenden Volkszählung erfüllt nicht nur strafrechtliche Tatbestände, er wirft auch ein bezeichnendes Licht auf die geistige Verfassung dieser Politiker (oder Möchtegernpolitiker). Sie möchten wieder einmal den Pelz waschen, ohne ihn naßzumachen. BAföG, Kindergeld, Sozialhilfe, Wohngeld, diverse Beihilfen zur Förderung alternativer Lebensweisen - all das soll reichlich fließen, aber die dazugehörigen Daten, durch die der Fluß erst in Gang kommen kann, sollen verweigert werden. Das heißt nichts anderes, als Politik mit der Wünschelrute zu machen. Die infantile Komponente ist unübersehbar.

Bei manchen Naturvölkern gilt es als bedrohlich für den einzelnen, wenn er abgeschnittene Haare oder Fingernägel achtlos wegwirft; diese könnten von anderen Menschen angeeignet werden, welche dann eine magische Macht über den ursprünglichen Besitzer erlangen würden. Solcher neukaledonische Schamanenglaube treibt offenbar auch die "Grünen" an. Sie sind zu Öpfern ihrer eigenen Angstmacherei geworden. Ein Kreuz in das leere Feld einer Computerkarte zu zeichnen, flößt ihnen namenloses Entsetzen ein. Sie könnten ja etwas von ihrer kostbaren Innerlichkeit dem "kalten, seelenlosen Apparat" ausliefern, und wer weiß, was der damit alles anstellt! Dann lieber schon den "Totalboykott" und das anschließende Bußgeld!

Es könnte freilich auch sein, daß die Organisatoren des Boykotts selber gar nicht ängstlich sind, daß sie die Angst vielmehr bewußt und planvoll schüren, um ihr eigenes politisches Süppchen damit zu kochen. "Ach, wie gut, daß niemand weiß, daß ich Rumpelstilzchen heiß", freute sich der böse Dämon des Märchens, der sich "der Königin ihr Kind" holen wollte. Mag sein, daß auch heute diverse Rumpelstilzchen unterwegs sind. Denen sollte man ruhig ihren Namen abfordern.



# Der Wald setzt sich durch

Vor Dankwart Guratzsch

Mitairer Vehemenz, die nie-mend vorausgesehen hat-te, hat sich der deutsche Wald in die Schlußphase des Wahlkaripfes gedrängt. Seine Errettung vor dem "sauren Regen" and den giftigen Emissionen der Industrie ist Thema der letzten vom Bundeskabinett verabschiedeten Verordnun-gen vor dem Wahltag. Sie be-schäftigte die letzte Konferenz der Länder-Umweltminister und gibt täglich neuen Zündstoff für Kundgebungen, Seminare, Ortstermine sowie für Presseerklärungen einer ganzen Armada von Vereinen und

zen Armada von Vereinen und Interessenverbänden.

Daß der Anstoß dazu keineswegs von den Grünen oder von der SPD kam, die so gern Pluspunkte beim Werben um die grüne Wählerschaft gewinnen möchte, sondern von den Christdemokraten und ganz besonders von den Politikern der bayerischen CSU, das hat bei vielen Umweltschützern in der Bundesrepublik höchste Verwunderung ausgelöst. Es war bekanntlich der CSU-Politiker Bundesinnenminister Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann, der unmittelbar nach seinem Amtsantritt den Umweltschutz zum Kardinalthema seines Ressorts erklärt und darauf bestanden hat, daß noch vor der Wahl (und damit unabhängig von deren Ausgang) neue, schärfere Auflagen für die Reinhaltung der Luft und die Rauchgasentschwefelung verabschiedet werden.

Genau daran entzündet sich der Streit. Während SPD und Grüne, aber auch zahlreiche Grüne, aber auch zahlreiche Umweltschützer bemängeln, die neuen Bestimmungen enthielten zu viele "Schlupflöcher", durch die der Rauch weiter ungehindert in die Luft geblasen werden könne, finden andere Umweltaktivisten wie das Vorstandsmitglied des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland). Hu-Naturschutz Deutschland), Hu-bert Weinzierl, gute Worte für den Innenminister und attestieren früheren Bundesregierungen "ein Versagen in der Umweltpolitik".

Zimmermann selbst läßt keinen Zweifel daran, daß er einer "weiteren Verschärfung" der Auflagen "nicht ohne Sympathie" gegenübersteht. Die nächste Novellierung für die TA Luft sei bereits in Arbeit. und er werde auch noch die Autoindustrie wegen der äu-Berst schädlichen Stickoxide aus den Abgasen der Motoren "an den Verhandlungstisch

zwingen". Schließlich sei der Umweltschutz "die Aufgabe Nummer eins für die Menschheit". Aus Bayern sekundiert ihm Ministerpräsident Franz Josef Strauß. Für ihn besitztder Natur- und Umweltschutz vergleichbaren moralischen Rang und vergleichbar hohen politischen Stellenwert wie die Sicherung des Friedens in Frei-

Erklärungen von solcher Massivität aus dem Munde verantwortlicher Politiker stellen ein Novum in der Geschichte des deutschen Umweltschutzes dar. Der Verdacht ist durchaus begründet, daß sie eher ein Produkt der heißen Phase des Wahlkampfes als der Ausdruck einer neuen, kühl kalkulierten politischen Strategie sind. Hinzu kommt, daß es Zimmermann mit der gewalti-gen Publizität seines Vorge-hens tatsächlich gelungen ist, das Konzept der grün-roten Eheanbahnung durcheinan-derzubringen und das umweltpolitische Profil der Linksparteien bis zur Unkenntlichkeit zu verschatten. Von diesem Erfolg des "politischen Naturtalentes" Zimmermann (Strauß über den Bundesinnenminister) könnte auf die Ernsthaftigkeit seiner Umweltpolitik zurückgeschlossen Großfeuerungsanlagen-Verordnung also doch nur eine

"Großschwindelverordnung"? Wer sich in solchen Annahmen wiegt, verkennt die politische Grundströmung, in der der neue Mann im Umweltressort der Bundesregierung steht. Seit Monaten und ohne Rücksicht auf die Regierungsverantwortung des Parteifreundes Zimmermann üben die unionsregierten süddeutschen Länder den stärksten



Nicht nur "Schlupflöcher": ster-

Druck auf die Umweltpolitik des Bundes aus. Sie fordern nicht nur unablässig (und auch nach Verabschiedung der neuen Verordnungen) eine weitere Verschärfung der Umweltauf-lagen, sie gehen auch – ganz im Unterschied zu den SPD-regierten Bundesländern Bremen. Hamburg und Nordrhein-Westfalen, den größten Schwefeldioxidproduzenten auf Kosten der Nachbarländer – in internen Vereinbarungen mit der Industrie über die Maßnah-

men des Bundes hinaus. So ist in Bayern der Schwe-feldioxidausstoß seit 1976 um zweihunderttausend Tonnen jährlich gesenkt und damit um die Hälfte vermindert worden. Bis Ende 1986 soll er sogar auf Bis Ende 1986 soll er sogar auf achtzigtausend bis sechzigtausend Tonnen im Jahr verringert werden. Ähnliche Schritte hat die baden-württembergische Landesregierung angekündigt. Darüber hinaus haben die Umwelt-Ressortchefs von Berlin, Volker Hassemer, und Rheinland-Pfalz, Rudi Geil, beide CDU, offene Sympathie für finanzielle sowie steuerlifür finanzielle sowie steuerliche Abgaben und Anreize zur Reduzierung des Schadstoffausstoßes bekundet, auch wenn sie das von der hessischen SPD-Minderheitsregierung vorgeschlagene Schwerel-abgabegesetz für noch nicht ausgereift halten. Dahinter stehen immer neue

alarmierende Erkenntnisse über Umfang und Tempo des Waldsterbens, das damit von selber zu einem Korrektiv und zu einer ständigen Gegenkon-trolle für Umfang und Wirk-samkeit der staatlichen Maß-nahmen wird. Wenn vielerorts bereits mehr als achtzig Prozent der Nadelhözer kränkeln, wenn die Importe von Holz und Holzprodukten in der Außenhandelsbilanz der Bundesrepublik schon vor mehr als einem Jahr hinter dem Öl den zweiten Platz einnahmen und mit einem Defizit von sechs Milliarden Mark zu Buche schlugen, dann wird deutlich. daß die Schatten des Wäldersterbens die Politiker eingeholt haben. Zudem ist mit dem Wald nicht nur ein unersetzliches volkswirtschaftliches und ökologisches Gut in Gefahr, sondern in einem heute erst zu erahnenden Umfang die emo-tionale Stabilität der Staatsordnung. Das, und nicht der Wahl-kampf, ist der Schlüssel zum Verständnis der neuen Um-weltpolitik der Bundesregie-

### IM GESPRÄCH Otto Breicha

# Alpiner Kunst-Promoter

Von Erika Kiffl

Eigentlich könnte er jetzt der Ru-he pflegen. Sein neues Haus, das Rupertinum in Salzburg, ist fertig und eingeweiht. Das Direktorzimmer wohl eingerichtet. Und auch sein Salär wird kaum als kümmerlich zu bezeichnen sein. Aber Otto Breicha ist nicht der Mann, der nun den Blick auf die Festung genießt und davon träumt, was er alles in die "Moderne Galerie" einreihen würde, wenn er Geld und nicht nur einen küm-merlichen Ankaufsetat von zwei millionen Schilling hätte. Er nennt es ein "geradewegs donquichottes-kes Unterfangen, heutzutage, am Ausgang des Jahrhunderts, eine Sammlung aufzubauen, in der die klassische Moderne maßgeblich vorkommt". Aber er versucht es. Otto Breicha ist kein Leichtge-

wicht. Nicht nur, weil er - wie er gern anmerkt – genau eines weni-ger als hundert Kilo auf die Wage bringt. Wenn er mit Beamten zu tun hat, mischt sich in seine Stimme ein Unmutston. Kameralistik ist ihm ein Greuel. Und das hat ihm auch Graz, wo er zuvor dem städti-schen Kulturhaus vorstand, verlei-

Sicher ist es kein Zufall, daß er sich als Adresse einen Bauernhof bei Hochneukirchen/Bucklige Welt aussuchte. Schließlich ist er Öster-reicher mit allen Eigenheiten dieses Stammes. Und dazu gehört das Raunzen und Granteln, mit dem er seine überquellende Energie ka-schiert. Man hat immer den Eindruck, daß er hunderterlei zugleich tut. Aber es sind höchstens zehn oder zwanzig Dinge. Ausstellungen gehören dazu und Bücher. Stets geht es dabei um Kunst, die modere, meist österreichische.

Uber Klimt und Schiele hat er geschrieben, über Hutter und Fuchs, über Arnulf Rainer, den er besonders schätzt und gefördert hat, aber auch über Wotruba und



Umtriebig im Rupertinum: Breicha

Moldovan. Er lebe altruistisch, sagt er gern, womit er sich seinen Platz am Markt geschickt auszuchmük-ken weiß. Denn wenn es zwischen Wien und Calabanan en zwischen Wien und Salzburg um gegenwärti-ge Kunst geht, kommt man an Breicha, dem inzwischen Fünfzig-

jährigen, nicht vorbei.
Dabei fing er einmal mit Jura an.
Dann wechselte er zu den Theater-wissenschaftlern, die ihm auch das Doktorat eintrugen – und einige schlecht bezahlte Dramaturgenpo-sten. Und recht bald fing er mit der Kunstschriftstellerei an. Denn sein Beruf sei "grenzenlose Bewunde-rung". Oder weniger zwiespältig ausgedrückt: der Mittler zwischen Künstler und Konsumenten (als Betrachter und weniger als Käufer)

Er könne von seinen Büchern leben, verkündet er, wenn ihn das Administrative gar zu arg ärgert. Aber wer ihn kennt, weiß, das könnte er vielleicht finanziell, aber nicht praktisch. Er braucht die Umtriebigkeit des Kunstbetriebs als leidender Beweger.

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

STUTTGARTER NACHRICHTEN

Die ÖTV hat Bundesfinansminister Stel-tenberg kritistert, well er ihre Tarifforde-rungen "erheblich übersogen" beseichnet hatte:

Nicht nur 2,5 Millionen Arbeitslose stehen vor der Tür, die Ver-schuldung von Bund, Ländern und vor allem der Gemeinden hat horrende Ausmaße angenommen. Und da sollte, nein, da muß es auch einem Regierungsmitglied erlaubt sein, nachdrücklich zu warnen. Es kann doch nicht angehen, daß die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ernsthaft überzeugt da-von sind, ohne jedes Arbeitsplatzri-iko eine Forderung durchestren zu können, die - Mindestbetrag und Urlaubsforderungen einge rechnet - nur knapp unter dem liegt, was etwa die IG Metall fordert, die sich damit ganz anderen Risiken am Arbeitsmarkt aussetzt. 2,5 Millionen Arbeitslose, das muß bedeuten, daß wenigstens in dieser Tarifrunde ein sicherer Arbeitsplatz deutlich in Form von Mäßigung zu Buche schlägt.

Frankfurter Bundschau

Bler heißt es über Frankreichs Linke und die Bundestagswahl:

Die französische Linke ist ratlos. Auf der einen Seite müßte sie den Sieg der Sozialdemokraten bei den Bundestagswahlen am 6. März wünschen. Auf der anderen kann den regierenden Sozialisten in Frankreich nicht viel daran gelegen sein, durch einen Wahlsieg der Bruderpartei die konservativ-liberale Koalition in Bonn abgelöst zu sehen ... Über alledem stehen aber die französichen Sorgen in der Si-cherheitspolitik. Diese Sorgen stei-gern sich bisweilen bis in eine Obsession vor einem deutschen "National-Pazifismus" ... Von der Sicherheitspolitik her, in der Paris unverändert an seiner Sonderrolle außerhalb der Militärintegration der NATO festhält, gelten die französischen Präferenzen eindeutig einer Wiederwahl Kohls. Von ihm verspricht man sich die sichere Bereitschaft zur Nachrüstung, wenn die Genfer Verhandlungen zu keinem Ende der russischen Raketendrohung führen. Das liegt in der "Logik" der nationalistischen Sicherheitspolitik Frankreichs; denn nur hinter dem Schutz amerikani scher Atomwaffen in Europa läßt sich die Illusion einer unabhängi-gen Nuklearmacht aufrechterhal-

Neue Zürcher Zeitung

Was denn eine Labourregierung, falls eine solche gewählt werden sollte, im Amt effektiv tun wüdd; weiß kein Mensch, am allerweng. sten offensichtlich die, welche im Kabinett sitzen würden. Dieser Sachverhalt, nicht die Person Mi-chael Foots, ist der Grund dafür, weshalb die Labour-Partei heute in der Volksgunst so niedrig dasteht. Er ist auch der Grund dafür, weshalb viele Labourpolitiker es für das beste balten, wenn Foot bis zu den nächsten Wahlen an der Spitze bleibt und die Wahlen verliert, so daß die Partei Zeit erhält, ihr Haus in Ordnung zu bringen, und zwar entsprechend den Wünschen, die der Stimmbürger beim Urnengang durch Bevorzugung von Vertretern des rechten oder des linken Parteiflügels ausdrücken wird.

### BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG

Das Blatt merkt zu den Konjunktur-Pro gnosen von Partelen und Gewerkschafte

Die nunmehrigen Regierungs-parteien möchten die ersten Konjunktur-Schwalben am liebsten schon zu einem Adlergeschwader hochstilisieren. Für die SPD jedoch dürfen Vorboten einer kon-junkturellen Belebung vor dem 6. März einfach nicht wahr sein. Die Gewerkschaften, die hier eine Schlüsselrolle innehaben befinden sich in einer heiklen Lage. Einerseits gelten ihre Sympathien herkommlicherweise mehr der SPD als der Union oder der FDP. Andererseits wissen sie aus der bitteren Erfahrung der letzten Jahre, daß die sozialdemokratischen Rezepte zur Wirtschaftsbelebung versagt haben, was auch die Rolle der Gewerkschaften in den Tarifrunden eingeengt hat. So könnten sie zu dem Schluß gelangen, daß nun wohl oder übel der neuen Regie-rungskoalition eine Chance gebüh-

# Nicaraguas Priester und die Sorgen des Papstes

Geistliche Auflehnung hat Tradition in Lateinamerika / Von Günter Friedländer

Vier Priester in der sandini-stischen Regierung machen dem Vatikan Kopfzerbrechen bei der Vorbereitung des päpstlichen Besuches in Nicaragua. Der Papst bat, sie nicht beizuziehen, wenn die Regie-rung ihn als Staatsoberhaupt des Vatikans empfangt. Sie sind seiner Weisung nicht nachgekommen, ihre politische Arbeit aufzugeben und sich ausschließlich ihren seelsorgerischen Pflichten zu wid-

Nun ist aber einer dieser Priester, Miguel d'Escoto Brockmann, Nicaraguas Au-Benminister, der beim Emp-fang fremder Staatsoberhäupter anwesend zu sein pflegt. Es ist schwer zu sagen, inwieweit sich die sandinistische Regierung eines Disziplinarpro-blems des Vatikans anzunehmen hat - wenn sie auch, andererseits, nicht daran interessiert sein muß, den Besucher

vor den Kopf zu stoßen. Und der Fall des Bruders des Kulturministers Ernesto Cardenal: Priester Fernando Cardenal bekleidet das Amt eines Beraters der sandinistischen Jugendorganisationen. Sollte der Panst nicht mit dem einzigen Mann reden, der möglicherweise die antireligiöse Indoktrinierung der nicaraguanischen Jugend verhindern kann?

Dazu kommt das Problem der Priester der sogenannten Kirche des Volkes", die der Papst nicht zu sehen wünscht. weil er in unmißverständlicher Weise der offiziellen Kirche den Rücken stärken will.

Dabei geht es um mehr als Disziplinarfragen. Gerade in Nicaragua könnte über die Rolle der Kirche in Lateinamerika und ihre Teilnahme am politischen Prozeß gesprochen wer-den – historisch und grundsätzlich.

Das soziale Gewissen der Kirche regte sich vom Beginn

der Eroberung an. Man braucht nur an den Pater Bartolomé de Las Casas zu denken, den "Vater der Indios", der – nicht al-lein, aber am leidenschaftlichsten - gegen die unmenschliche Behandlung der Indios protestierte. Aber die gut gemeinten, doch allzu kompromißlosen Vorschläge des Bischofs von Chiapas führten nicht nur teilweise zu blutigen Unruhen, sondern auch, vor allem - er selber hat es später beklagt - zu der Einführung neuen furchtbaren Unrechts. der Negersklaverei, in die Neue Welt; Las Casas hatte angenommen, man könne den Negern die harte Arbeit eher zumuten als den Indios.

Die Jesuiten wiederum schufen in Paraguay im 17. und 18. Jahrhundert in den sogenannten "Reducciones" eine Utopia besonderer Art. Sie organisier-ten getaufte Indios in Siedlungen, die unter ihrer Aufsicht völlige Autonomie erlangten. Es war ein einzigartiger Versuch, eine politische und soziale Lebensform zu finden, die den Forderungen des Gewissens und den politischen Idealen ihrer Gründer gerecht werden sollte. Aber auch Paraguay ist letztlich keinen erfreulichen

Weg gegangen. Ganz neue Formen nahm der Wille vieler Angehöriger des Klerus, an der Gestaltung ihrer Heimat in der Neuen Welt mitzuwirken, im 19. Jahrhundert an. In vielen Ländern spielten Priester eine hervorragende Rolle im Kampf um die Unabhängigkeit von Spanien. In nicht wenigen Städten Lateinamerikas haben dankbare Bürger Denkmäler den Priestern gebaut, die unerschrocken an den Unabhängigkeitsbewe-

gungen mitwirkten. Die heutigen sozialen Probleme des Subkontinents rufen abermals Angehörige des Kle-

rus auf den Plan. Sie fanden ihre Rechtfertigung in der "Theologie der Befreiung" und auf der Bischofskonferenz von Medellin, die kaum dazu bei trug, diese Priester vor Exzessen zu warnen. Die Mitwirkun der Jesuiten am fehlgeschlag nen Allende-Experiment Chile ist nur ein Beispiel von vielen; manche Priester führte dieser Weg in die Guerrilla, wo möglich, wie im Fall des ko-lumbianischen Paters Camilo Torres, in den Tod.

Auch wenn man die Ham Auch wenn man die Hamlungsweise der rebellische Priester für einen bedauerlichen Irrweg hält: Es bleibt ein Tatsache, daß die Kirchengsschichte Lateinamerikas zu il rem Weg beigetragen ha Könnte der Dialog mit der Papst aus Polen dazu beitrigen, sie über ihre Rolle nach denken zu lassen? Es ist ein müßige Frage, wenn diese Dialog nicht versucht werde soll.



# 100 kg. U1913

# Die Dealer in schönen Dingen erwarten keine großen Sprünge

Von HEINZ BARTH

der Rhein-Halle zu KölnDeutz treten Deutschlands
Kunsthändler seit Tagen auf der
Stelle. Sie treten weich, könnte
man sagen, würden die museumsreifen Teppiche, die neben Silber
und Möbel des 18. Jahrhunderts
das attraktivste Angebot der 14.
Westdeutschen Kunstmesse sind,
nicht vorsichtshalber an den cremefarbenen Sperrholzwänden der
Nobelkojen hängen. Die Dealer in
schönen Dingen mustern nachdenklich, aber nicht eigentlich erwartungsvoll, das Publikum, das
sich. zahlreich wie immer, durch
die Gänge schiebt.

Ist es noch das gleiche Publikum wie in den Jahren der großen Eu-phorie, als so viele das einträgliche Geheimnis entdeckt zu haben meinten, daß im Sammeln alter, einmaliger und darum nicht beliebig ersetzbarer Werte ein besonderer Inflationsschutz verborgen ist? Die kostbaren Pelze der Damen, die den teuren Blick für das Exquisite haben, sind ein wenig älter geworden. Das pralle Scheckbuch schaut nicht mehr so herausfordernd wie früher aus der Brusttasche der Erfolgsmenschen, die sich für Sammler halten. "Abwarten" ist das Leitwort, das über dieser Messe steht. Ware es eine Wahlkundgebung, die hier stattfindet, man käme in Versuchung, von ei-nem Investitionsstreik der Betuchten zu sprechen, die sich mehr Zeit als früher bei der Dekoration ihrer Residenzen mit Prestige-Kunst las-

Die Händler haben es diesmal leicht, es der Politik anzulasten, daß die Kundschaft öfter als in den goldenen Zeiten der durch nichts abzuschreckenden Spekulation nach den Preisen fragt. Der Handel gibt dem 6. März die Schuld, daß die Geschäfte schon einmal flüssiger abgewickelt wurden. Ganz so einfach liegt der Fall natürlich nicht. Schon auf der Vorjahresmesse war ein Rückgang der Umsätze und ein auffallender Mangel an Kunstwerken der Sonderklasse festzustellen, der auf eine Ermüdung des überreizten Marktes hindeutete. Mit den Dealern in Kunst haben die Dealer in Politik wenig außer der Abhängigkeit von schwer berechenbaren Konjunkturwellen, gemein.

Ob die Werte steigen oder fallen das hängt nur zum Teil von der wirtschaftlichen Situation ab. Es ist eben nicht wahr, wie die Branche gern behauptet, daß der Kunstmarkt mit einer Sondergarantie für Stabilität ausgestattet ist. Er ist es heute weniger als je. Der Markt erlebte seinen Goldrausch, was durchaus nicht überraschte, gerade in dem Augenblick, in dem sich denlose Tiefen als ein verblüffender Faktor der Unsicherheit er-wies. Weder die großen Auktionshäuser des Westens noch die private Spekulation hatten der Versuchung widerstehen können, den Kunsthandel wie ein Fließband-Geschäft mit Serienware aufzuzie-

Das mußte schiefgehen und ist im Fall von Sotheby, das von London aus die Welt mit einem Netz weit verzweigter Umschlagplätze überzog, auch prompt schiefgegangen. Ein gigantomanischer Expansionismus hatte sich des traditionsreichen Hauses an der New Bond Street unter dem Einfluß seiner

aggressiven New Yorker Filiale bemächtigt. Zum ersten Mal nach
Jahren des Hochglanzes wurden
1982 bei Sotheby rote Zahlen geschrieben. Namhafte Experten
kehrten dem Marktführer des internationalen Kunsthandels den
Rücken, Händler und Privatsammler waren nicht länger bereit, die
Unsummen zu bezahlen, die den
Phantasiereichtum orientalischer
Bazare übertrafen. Bei den Auktionen alter Meister gingen zeitweise
die Umsätze auf fünfzig Prozent
des Angebotes zurück. Christie's,
der Hauptrivale von Sotheby, sah
sich genötigt, die zehnprozentige
Käuferkommission, die viel böses
Blut gemacht hatte, auf acht Prozent zurückzunehmen.

Die Talsohle der Londoner Krise scheint durchschritten zu sein. Aber ihre Ausstrahlungen sind noch auf der Kölner Messe zu spüren. Niemand kann behaupten, daß die Rezession mit dröhnendem Holzbein durch die Rheinhalle stampft. Geld, so versichern die Optimisten, seit die Zinssätze auf ein erträgliches Niveau zurückgenommen wurden. Aber so wenig wie die politische hat die wirtschaftliche Entwicklung das letzte Wort im Kunsthandel, Beide haben nur insofern mitzureden, als sie über Umfang und Qualität des Angebotes entscheiden, das den Markt erreicht.

Es fällt auf, wie schmal die Offerte in manchen Bereichen wie Porzellan, Gläsern und historischen Waffen geworden ist. Der Mangel an Spitzenwerken fällt ins Auge. Auch auf dem Gebiet der religiösen Kunst ist der Markt merkwürdig eng. Man hat den Eindruck, daß allzu vieles in den Banktresoren der Anleger verschwunden ist. Es ist nicht die Wirtschaftskrise, es sind die Auswirkungen des Wirtschaftswunders, die dem Markt ammeisten zu schaffen machen. Er ist von einer jahrelang überheizten Nachfrage leergefegt. Nur noch



Dieter von Levetzow: "Bockspringer" 1982 FOTO: KATALOG

zwei Galerien, die auf alte Gemälde spezialisiert sind, darunter das seriöse Solinger Haus Müllenmeister, dominieren in Köln auf diesem Gebiet. Aber auch bei ihnen verrät das Übergewicht marktgängiger und relativ erschwinglicher Bilder eine Tendenz zu vorsichtiger Disposition.

Die Preise steigen nicht mehr. Sie sind an die Decke gestoßen. Für immer neue Überraschungen, was die Höhe der Preise betrifft, ist hingegen die Feinmalerei des 19. Jahrhunderts gut, die erstaunlich überbewertet erscheint. Der breite Raum, den sie einnimmt stimmt nachdenklich. Er entspricht offensichtlich einer romantischen Welle des Zeitgeschmackes, über die man sich nicht zu wundern braucht, wenn man bedenkt, daß das Publikum einer Fernsehumfrage soeben mit erdrückender Mehrheit für die "Caprifischer" votierte.

Die Caprifischer der Feinmalerei geben der Messe einen romantischen, aber leider auch etwas provinziellen Hintergrund. Aber die 160 Händler, Galeristen und Antiquare, die jeden verfügbaren Quadratmeter der Halle mit Beschlag belegt haben, scheinen das Risiko nicht zu scheuen, obgleich die Veranstaltungskosten gegen das Vorjahr fühlbar gestiegen sind. Auch wenn sich diesmal nicht alle Erwartungen erfüllen, sollten die Aussteller mittelfristig recht behalten. Es ist eine flache Baisse, die der Kunsthandel jetzt durchmacht. Vergleiche mit der großen Depression Anfang der dreißiger Jahre, als eine bankrotte Oberschicht gezwungen war, unvergängliche Kunstschätze wie Dutzendware auf den Markt zu kippen, werden zwar angestellt, sind jedoch eine durch nichts gerechtfertigte Schwarzmalerei.

Der Kunsthandel wurde damals noch nicht als Big Business betrie-ben. Das Geschäft wurde von wenigen, aber hoch qualifizierten Spezialisten bestimmt, die über ein hohes intellektuelles Niveau verfügten. Seit sich der Markt zu einer Investment-Branche verbreiterte, ist nur noch eine verschwindende Minderheit an diesem Niveau zu messen. Sie war es, die bisher die Spitzenwerke präsentierte, die von jeher eine preisbestimmende Funktion ausübten. Aber sie kann diese Aufgabe nicht mehr erfüllen, das heißt den Markt nicht mehr stabilisieren, seit die fiebrige Spe-kulation der späten siebziger Jahre das Angebot erlesener und einwandfreier Kunst bis zur Neige erschöpft hat.

Da braucht man sich nicht zu

wundern, daß die um Ware verlegenen Händler immer ungeduldiger an die Pforten der Museen pochen, in deren klimatisierten Kellern ein Vielfaches der Schätze lagert, die der Öffentlichkeit zugängig sind. Schon vor Jahren hatte das New Yorker Metropolitan Museum aus schierem Raum-Mangel damit angefangen, sich ein wenig Luft zu machen. Solche Angriffe in den öffentlichen Besitz stoßen natürlich auf administrative und bürokratische Hindernisse, die sich in den meisten Fällen als unüber-windlich erweisen. Doch die Frage stellt sich, ob es tugendhafter ist, die Kunstwerte, die ehrgeizige Stifter der Nachwelt vermachten, von ihr fernzuhalten, indem man sie vor der Öffentlichkeit versteckt oder ob dieser nicht besser gedient wäre, wenn man die Keller aufschließen würde.



Die von der Krise erzwungene Umstrukturierung und Unternehmenskonzentration in ihrer Branche wird noch mindestens 40 000 Arbeitsplätze kosten. Doppelt soviel sind in der achtjährigen Stahtkrise bereits verschwunden.

Stahlkocher, neben den Bergleuten der zweite "Berufsadel" des

Reviers, haben es

schwer. Doch

macht zu

**Verlust der** 

Arbeitsplätze

nicht die Arbeit

schaffen, sondern

die Angst um den

# Bei den Stahlkochern brodelt es

Von WILM HERLYN

ie neue sozialistische Regierung in Madrid hat den größten Privatkonzern des Landes, die Holding Rumasa, enteignet und verstaatlicht\*, gibt der
Nachrichtensprecher im Radio bekannt. "Mensch, dat wäre wohl 'ne
Lösung für uns", sagt da "de
schwatte Karl" und brummelt hinter seinem frisch gezapften Pils
weiter: "Dat soll'n se auch mit uns
machen." Er sagt "uns", obwohl er
gar nicht mehr so richtig dazu-

De schwatte Karl", so genannt vegen seiner pechschwarzen Haare, in denen trotz der 51 Jahre noch keine einzige graue Strähne vächst, ist seit mehr als einem Jahr arbeitslos, Aber kurz vor Schichtwechsel kurz vor zwei Uhr mittags, da geht er immer noch in eine der Kneipen an der Oesterholzstraße. Die heißen dort "Trän-ke" oder "Quelle" oder "Schänke" oder tragen ganz einfach nur den Namen des Bieres, das dort gezapft wird. Natürlich nur Dortmunder Bier, versteht sich. Dort nun wartet Karl auf seine ehemaligen Arbeitskollegen - "dat is so ne Rhythmus. ein Leben lang". Er wartet, daß aus den Werkstoren der Westfalen-Hütte von Hoesch in Dortmund der Strom der Morgenschicht quillt und sich teilt: zu den Bushaltestellen, zur nahen Werksschänke, zur nahen Stamm-Pinte.

Karl wartet nicht nur, er teilt mit den alten Kollegen auch die Sorgen, die sie jetzt alle haben, alle Stahlwerker. Die von Hoesch besonders. Denn ihr Konzern ist von den drei Stahl-Moderatoren zusammen mit Klöckner und Peine-Salzgitter der "Ruhr-Gruppe" zugeteilt worden "Der schwachen Gruppe", sagen die Arbeiter. "Die Gruppe Rhein mit Krupp und Thyssen, das sind die Starken."

Es scheint, als fühlten sich gerade die Hoeschianer verraten, die zum Teil schon in der dritten Generation hier Stahl kochen. "Schon der Großvater hat hier gearbeitet, und mein Vater auch", sagt der Vorarbeiter Egon Merten. Seine mächtige Faust fällt auf das rissiggrünliche Resopal der Theke. "Immer nur zittern mußten wir in den letzten Jahren, daß der Arbeitsplatz erhalten bleibt und daß die Hütte überhaupt bleibt, und immer haben die Arbeiter ihren Kopf hingehalten."

1980 erholt sich der Stahlstandort Dortmund nicht mehr. Zähneknirschend stimmten die Arbeitnehmervertreter den Sanierungskon-zepten von Hoesch-Chef Detlev-Carsten Rohwedder zu. Der hoffte. mit harten Umstrukturierungen den schleichenden Verfall, der wie Rost am Eisen frißt, zu bekämpfen. Es half nicht. Ich habe bisher schon 4500 Leute von der Gehaltsliste streichen müssen - warum sollen die Leute mich dafür lieben?, fragte er verzweifelt, als im Mai 1981 die zweite einschneidende Entscheidung fiel: Hoesch soll Produktion und Verarbeitung von Stahl auf die Westfalenhütte konzentrieren und die traditionsreichen Standorte Phoenix und Union aufgeben. 8000 von noch 21 000 Hoesch-Stahlwerkern verlieren dadurch ihren Arbeitsplatz. Nicht auf einmal, aber auf die kommenden Jahre verteilt. Das Unternehmen, das den Sozialplan nach der Stillegung von zwei Siemens-Martin-Öfen für die damals 4500 Mitarbeiter ausschieden, noch aus eigener Kraft finanzieren konnte, ist nun aber auf die Hilfe von Bund und

"Und", sagt Vorarbeiter Merten, "und dann war der geplante Zusammenschluß von Hoesch und Krupp wie ein Silberstreif für uns." Favorisiert wurde das Ruhr-Modell auch von der IG Metall und der SPD-Landesregierung von Nordrhein-Westfalen. Doch schon die im Herbst auftauchenden Fusionspläne von Thyssen und Krupp im Edelstahlbereich machten dem Traum ein Ende. Rohwedder sah sich getäuscht. Ein Betriebsrat formulierte es härter: "Wer verarscht hier wen?"

Land angewiesen.

Auch der neuen Lösung der Stahlmoderatoren vom 25. Januar mögen die Hoeschianer nicht folgen. Denn wir, so argumentiert Betriebsrat Werner Naß von der Westfalenhütte, haben mit einem Abbau von mehr als 8000 Arbeitsplätzen schon unser Soll erfüllt. "Wir können uns auf keine Politik einlassen, durch die in Dortmund die Stahlerzeugung in Frage gestellt wird, pflichtet ihm Wolfgang Beiermann, Betriebsratsvorsitzender von Phoenix zu. Beide fürchten, daß die "Gruppe Ruhr" (Hoesch, Klöckner, Peine-Salzgitter) mit ihren weit auseinanderliegenden Standorten und damit anfallenden Frachtkosten die von den Stahlmoderatoren errechnete

Rentabilität nicht erreichen könnte.

"Und ich weiß natürlich genau, daß das Bier hier nur läuft, wenn auch Stahl gekocht wird", sekundierte Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff 1981 beifallheischend vor 1200 Hoeschianern in der Westfalenhalle – und erntete eisiges Schweigen. "Das Mißtrauen ist tief verwurzelt", sagt Merten. "Meinst du, de schwatte Karl könnte nicht mehr arbeiten? Oder der wollte nicht?" Und dann sagt er noch: "Haste 'nen Wagen dabei? Ich zeig' dir mal was." Das Du ist am Tresen ganz selbstverständlich. Wir fahren die Stahlwerkstraße hinunter: "Da gab's früher minde-

hinunter: "Da gab's früher mindestens drei Kneipen mehr, weißt du, einfach so 'ne Theke zum Ausruhen, Quatschen, bevor man heim zu Muttern geht." Ein paar Meter weiter: "Ich glaube, der Lebensmittelladen hier an der Ecke macht auch bald dicht. Und da, guck mal, die zugemauerten Fenster, da war mal ein Bäcker drin." Es wird zu wenig gekauft. Das ist es. Nicht nur die Arbeitsplätze bei Hoesch sind in Gefahr, in Mitlei-

es. Nicht nur die Arbeitsplätze bei Hoesch sind in Gefahr, in Mitleidenschaft gezogen sind – so errechnete schon vor zwei Jahren Dortmunds Oberstadtdirektor Hans-Diether Imhoff – 100 000 Menschen, die vom Werk wirtschaftlich abhängig sind. Selt in Dortmunds drei Stützen, Bergbau, Bier und Stahl, kein Geld mehr verdient wird, geht das Gespenst der Arbeitslosigkeit um. 14 Prozent sind es heute.

Einer von der kleinen Bierrunde aus der "Tränke" räuspert sich. Er trägt eine Anstecknadel am Revers: "Wir kämpfen für unsere Zu-kunft", steht da. "Die habe ich von einem Freund, der bei Krupp in Rheinhausen arbeitet. Die sind genauso beschissen dran wie wir." Günther Kremers rechnet vor. wie sehr er auf jede Mark angewiesen ist: Er ist 32 Jahre alt, verheiratet, ein Sohn. Jetzt verdient er noch an der Walzstraße "schlappe 2000 Mark, davon zahle ich 500 Mark Miete für die Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung." Er fürchtet sich vor drohender Kurzarbeit: Durch-schnittlich sechs Tage weniger Ar-beit im Monat sind 200 Mark weniger in der Lohntüte. Schon denkt er daran, ob er seinen klapprigen Taunus verkaufen muß. "Aber Straßenbahn und Bus werden auch immer teurer. Bei dem Warnstreik Mitte Febru-

ar haben alle mitgemacht: Mit 5000 Arbeitskollegen forderten sie "Stahlstandort sichern – Stahlindustrie verstaatlichen". Der Betriebsratsvorsitzende Kurt Schrade legte in der Westfalenhütte "zur Sicherung des regionalen Stahlstandortes Dortmund" symbolisch den Grundstein für das "erste Stahlwerk der Deutschen Stahl-Gesellschaft". Die soll nach dem Willen der Arbeiter Arbed (Saar), Hoesch, Krupp, Klöckner, Mannesmann, Salzgitter und Thyssen verinisien.

Der Stahlwerker Merten: "Wir haben mehr als zehn Jahre gesehen, daß die privatwirtschaftlichen Lösungen alle nicht geklappt haben, in Wirklichkeit wurden die Arbeitsplätze immer gefährdeter." Er sagt aber auch, was so Sprachregelung in der IG Metall ist: Die Moderatoren hätten "im Austrag des Finanzkapitals gehandelt", und "an die Arbeiter denkt wie immer niemand". Aber wie es so weitergehen soll, weiß so recht auch er nicht, mit der Idee der Verstaatlichung. IG-Metall-Chef Eugen Loderer warnt "vor einer generellen Verstaatlichung" und plädiert für eine öffentliche Beteiligung in Form der verlangten

Für Betriebsrat Wolfgang Weiermann ist die Lage eigentlich klar: "Was muß denn noch geschehen, bis das letzte Mittel der IG Metall eingesetzt werden soll?"

Das erinnert Merten an 1969. "Damals sind wir zum ersten Mal so richtig auf die Straße gegangen. Wir wollten damals unseren Anteil an den Gewinnen, die die Konzerne damals gemacht haben. War doch gerecht, nicht?", fragt er und erntet ein dreiköpfiges Nicken. Aber jetzt, jetzt sei das viel schlim-

Er zieht einen Zettel aus der Tasche, einen Zeitungsausriß vom 16. Februar: "Den bisher stärksten Belegschaftsabbau in einem Jahr meldet die deutsche Stahlindustrie für 1982. Die Zahl der Beschäftigten hat sich um mehr als 18 000 oder sieben Prozent verringert. Bei Beginn der Stahlkrise waren noch 344 000 Menschen in den Unternehmen beschäftigt, heute ist ihre Zahl auf 251 000 geschrumpft. "Auf meinen fragenden Blick erklärt Merten: "Dat issen Papler von den anderen, von den Konzernen." Er schaut noch einmal nach: "Vom Arbeitgeberverband Eisen und Stahl"

# Nutzen Sie die günstigen Aussichten an den deutschen Aktienbörsen

Gute deutsche Aktien haben in den letzten Monaten an Schwungkraft zugelegt. Für ausgewählte Spitzenwerte steht das Barometer längerfristig auf »Hoch«.

Das ist ein günstiger Zeitpunkt für Ihre Vermögensanlage. Nutzen Sie die Chance. Legen Sie Ihr Geld in erstklassigen deutschen Aktien an.

#### Auf die Auswahl der Papiere kommt es an

Die Frage ist: Was sind denn nun ausgewählte« deutsche Aktien, in welche Papiere soll man investieren?

Darum brauchen Sie sich nicht zu kümmern, wenn Sie Ihr Geld in INVESTA anlegen;

☐ INVESTA ist ein Aktienfonds, dessen Portefeuille die Leistungs-

kraft von mehr als 50 weltbekannten deutschen Aktiengesellschaften bündelt.

☐ INVESTA betreibt eine aktive, selektive Anlagepolitik je nach Marktlage.

☐ INVESTA verfolgt in seiner Anlagepolitik das Prinzip der gesunden Ertrags- und Risikomischung.

☐ INVESTA ist bemüht, für Sie gute regelmäßige Ausschüttungen zu erwirtschaften.

☐ INVESTA nimmt Kurschancen für Sie wahr.

#### So erreichen Sie einen günstigen Durchschnittskurs

Falls Sie ihre Anlageentscheidung jedoch nicht von aktuellen Kursbewegungen abhängig machen wollen, raten wir Ihnen: Kaufen Sie regelmäßig für einen bestimmten Betrag

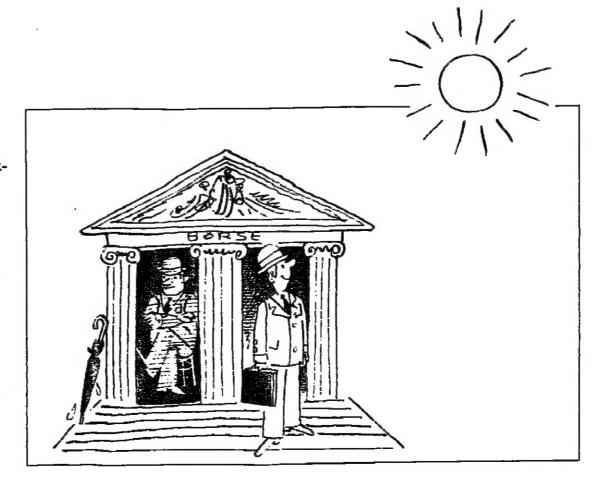

INVESTA – zum Beispiel für 300 oder 500 Mark im Monat.

Bei diesem Verfahren erwerben Sie INVESTA-Anteile mal zu höheren, mal zu niedrigeren Kursen – insgesamt pendelt sich so längerfristig ein günstiger Durchschnittskurs ein.

Fragen Sie die Berater unserer Gesellschafterbanken. Es sind die 

Deutsche Bank

und weitere renommierte deutsche Banken und Bankiers: sie sagen Ihnen gern mehr über INVESTA und helfen Ihnen, Ihre Vermögensanlage auf ein breites Fundament zu stellen.

Oder schreiben Sie uns, damit wir Ihnen ausführliches Informationsmaterial schicken können.

DWS Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen Postfach 2634 · 6000 Frankfurt 1



# im Ostblock miBachtet"

KNA, Brüssel Die Mißschtung der Menschen-rechte ist nach Ansicht des britischen Abgeordneten des Europa-Parlaments, Derek Prag, in den kommunistischen Ländern am

In einem Bericht für die Arbeitsgruppe "Menschenrechte" dieses Parlaments kritisierte der Abgeordnete insbesondere die Verhältnisse in Litauen, der Tschochoslowakei und der Sowjetunion. Kämpfer für die Menschenrechte würden in der UdSSR in sibirische Arbeitslager eingewiesen. In Litauen, wo die Hälfte der Bevölkerung katholisch

#### **Abonnieren Sie** weltweite Sicht

90 Korrespondenten an 35 wichtigen Plätzen des In- und Auslandes schreiben für die WELT. Sie berichten aus nächster Nähe über Ereignisse und Hintergründe. Am besten: Sie beziehen die WELT im Abonnement, Dann sind Sie stets weltweit informierL

#### DIE WELT

Hinweis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht, Ihre Abonneme Bestellung macriaib von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu widerrufen bei. DIE WELT. Vertrieb, Postfach 3058 30, 2000 Hamburg 36

An, DIE WELT, Vertrieb, Postfact 30 58 30,

#### Bestellschein

Bate before Sie mit zum nächstmöglichen Terram bis auf weiteres die WELT. Der monalische Bezugspreis beträgt DM 23.60 (Ausland 31,00, Luftposiversund auf Anfrage), anteiliga Versund- und Zustell-kosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

ich habe des Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schreftlich zu widerrufen bei- DIE WELT. Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

ist, sei ein "harter Kampf" zwischen der Kirche und der Regierung entbrannt.

Auch in der Tschechoslowskei, die von 70 000 sowjetischen Soldaten besetzt sei, werde die katholi-sche Kirche scharf überwacht, schreibt der britische konservative Politiker in seinem Bericht weiter. Außerdem seien "mindestens 100 politische Gefangene in menschenunwürdigen Verhältnis-sen in tschechoslowakischen Gefängnissen eingesperrt. "Die Grundmeineiten

Tschechoslowakei nicht eingehalten, jegliche Kritik an der Regierung und an der Partei ist verboten". heißt es in dem Bericht. Streik und Mitbestimmung seien ebenfalls In Jugoslawien habe die Kommu-

nistische Partei ebenfalls das Machtmonopol und sei die Freiheit der Meinungsäußerung durch zahlreiche Gesetze "stark einge-schränkt", berichtet Prag weiter. In jugoslawischen Gefängnissen be-fänden sich zwischen 500 und 700 politische Häftlinge.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07831 and at additional mai-ling offices. Postmaster: Send address chan-ges to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J.

# "Menschenrechte Das Wort von der Doppelkrise und Ratschläge für den Kanzler

Im Wahlkampf von Helmut Schmidt spielt die eigene Person eine wichtige Rolle

gipfel im Mai, zu tun habe.

hlange einzuführen.

sprache und natürlich auch als Wortführer bei dem Wirtschafts-

Er habe, so erinnert der Abgeord-

nete aus Hamburg seine Zuhörer,

schließlich und endlich die Präsi-

dentschaft der Bundesrepublik Deutschland in der Europäischen

Gemeinschaft dazu genutzt, das ge-meinsame Wahrungssystem

(EWS), die sogenannte Währungs-

die Zehenspitzen hinter dem meist

etwas zu hohen Rednerpult, wenn

er von diesem oder von anderen außenpolitischen Erfolgen berich-tet. Etwa davon, daß er die ameri-

kanische Führung dazu gebracht habe, überhaupt mit den Sowjets über die Mittelstreckenraketen zu

verhandeln. "Das hat mich zwei-

einhalb Jahre gekostet." Ein drei-

Helmut Schmidt hebt sich auf

GÜNTHER BADING, BORD Helmut Schmidt führt einen rou-tinierten Wahlkampf Keine lustige Pflichtübung, aber auch nicht so zündend und dynamisch, als gelte es, eine Massenbewegung zur Rettung der Republik in Gang zu setzen. Lästig allerdings scheint dem Altbundeskanzler die Pflichtübung seiner 15 Wahlreden zwischen Hamburg und Rosenheim auch nicht zu sein.

Routine oder nicht - ein wenig von den alten Glanzzeiten des Bundeskanzlers Helmut Schmidt ist immer noch zu spüren, wenn er, teils mit Blasmusik empfangen wird wie im Bayerischen, teils mit stehenden Ovationen seiner Anhänger gefeiert, wie in Hannover, in die Säle einzieht. Der Winter-Wahlkampf kommt Schmidt hier zupaß. Denn in den Sälen trifft man doch zumeist auf Anhänger

zen. In seiner Standardrede, die er

in einem dünnen blauen Ordner bei sich trägt, pflicht er denn auch

lokale oder Zielgruppen-bestimm-

Zum zentralen Thema seiner

Wahlreden macht Helmut Schmidt

das von ihm eigens für den Wahl-kampf erdachte Wort von der "Doppelkrise". Gemeint ist zum ei-nen die Auseinandersetzung um

die Rüstung in Ost und West, spe-ziell die Diskussion um die Mittel-

streckenraketen in Europa, und zum anderen die laut Schmidt tief-

ste Weltwirtschaftskrise seit den

30er Jahren und ihre Auswirkun-

die Politik seines Nachfolgers Hel-

mut Kohl einfach abzuqualifizie-

Es wäre nicht Helmut Schmidt.

te Absätze ein.



viertel Jahr habe er dann – "mit Erfolg" – den sowietischen Gene-ralsekretär Breschnew bearbeitet. Denn plötzlich wollten die Russen nicht mehr."

FOTO: W. RADTKE

Breschnew dient ihm auch als Zeuge für die eigene außenpolitische Glaubwürdigkeit. Als er dem Sowjetführer die Meinung gesagt habe und dieser darob Zweifel äu-Berte, habe er, Schmidt, ihm ge-sagt: "Herr Generalsekretär, ich habe Ihnen noch nie die Unwahr-heit gesagt." Und dieser mächtige Mann habe ihm spontan geantwortet: "Das stimmt."

wenn er es dabei belassen würde, Einen guten Teil seiner Rede, zwischen 45 und 70 Minuten lang je nach Kundgebungsdauer, widmet der frühere Bundeskanzler der eiren. Nein, immer noch der große Lehrmeister der Nation, erteilt er Weisung, was denn der deutsche genen Vergangenheit. Es ist, als wolle er nicht nur um Stimmen für Bundeskanzler, um mit Konjunkseine Partei werben, sondern vor allem um Verständnis dafür, daß turkrise und Arbeitslosigkeit im ei-genen Lande, in europäischer Ab-

man ihm etwas ganz persönlich Schlimmes angetan habe, als er gestürzt worden war. Persönliche Verletzung spricht auch aus seinen Worten über den Regierungswechsel. Von "Schleichwegen" der neu-en Kalition in die Macht ist da die Rede Und der FDP-Vorsitzende Hans Dietrich Genscher wird geschickt ohne allzu konkrete Vorwürfel als die Unglaubwürdigkeit in Person dargestellt.

Probleme bereitet Schmidt ein ganz klein wenig die Haltung des SPD-Spitzenkandidaten Hans-Jochen Vogel in der Raketenfrage, die sich doch von der Forderung des Bundeskanzlers Schmidt nach der Null-Option deutlich unterscheidet. Und da scheut sich der Altkanzler nicht, auch einmal Franz Josef Strauß als Zeugen dahir anguführen, daß diese Position illusorisch, eigentlich überholt sei Um ja keinen Raum zu geben für die nachdenkliche Frage seiner Zuhörer, ob er sich denn nicht selber von der eigenen Position entferne greift Schmidt zur rhetorischen Vorwärtsverteidigung.

Alle Register seiner Redekunst zieht Schmidt, wenn er vom sozialdemokratischen Raketendilemma dadurch ablenkt, daß er Bundes kanzler Helmut Kohl angreift. Hilfsmittel ist ihm dabei in jeder seiner Wahlreden ein Interview des amerikanischen Vizepräsidenten Bush in der New York Times vor dessen Europa-Reise. Die ganze Reise sei notwendig geworden, so klingt es an, weil man in Washington trotz des Besuchs Kohls, trotz seiner Begegnung mit Präsident Reagan und Außenminister Shultz. noch immer nicht genau wisse, was der "Übergangskanzler" eigentlich wirklich wolle.

Mehrfach spricht Schmidt im Zusammenhang mit Kohl von ei-nem "Fachmann" – macht eine Kunstpause, lächelt. Seine Anhänger verstehen ihn, werten dies als Ironie, klatschen begeistert Beifall. Nur in Bayern geht seine Rechnung manchmal nicht auf. Wenn er ersten Mann im Freistaat Franz Josef Strauß, angreift, wird der Beifall auch unter den königlich-bayerischen Genossen merk lich dünn. Und wenn er gar von den "Quatschköpfen in München" spricht, dann regt sich keine Hand

# Berliner CDU legt Frauen-Papier vor Die 19 Thesen enthalten auch Kritik an den Programmaussagen der Bundespartei

Die Berliner Union legt jetzt ein Papier über den "Rollenwandel der Frau" vor, das die Gleichwertigkeit von Berufsarbeit und Familientätigkeit der Frau unterstreicht. Es müsse "anerkannt und als selbstverständlich empfunden werden, daß Frauen ebenso wie Männer erwerbstätig sind. Das Papier geht deutlich über das 1981 von den CDU-Sozialausschüssen unter Norbert Blums Federführung vorgelegte Papier über "Die santte Macht der Familie" hinaus. Unter dem Vorsitz der Petitionsausschußvorsitzenden im Bundestag, Lilo Berger, arbeitet ein Exper-tenstab 19 Thesen aus. Der Union halten die Autoren kritisch vor, in ihren Programmaussagen der "er-heblichen" Rollenänderung von heblichen" Rollenänderung von Mann und Frau in der Gesellschaft "bisher nicht hinreichend" Rech-

nung getragen zu haben. Wörtlich heißt es weiter: "Die Überwindung

hrk Berlin der besonderen Schwierigkeiten Ausdrücklich verteidigen die Ver-egt jetzt ein von Frauen in Familie und fasser die Berufstätigkeit der Frau Erwerbstätigkeit hängt wesentlich davon ab, daß sich das gesell-schaftliche Bewußtsein und insbesondere die Einstellung und das Verhalten der Männer ändern."

Haushaltsführung und Kinderer-ziehung wird in dem Papier als "wichtiger Beitrag zum Gemeinschaftsleben, der im Verhältnis zur Erwerbstätigkeit gleich wichtig ist", gewertet. Es müsse als "selbstverständlich" empfunden werden, daß Männer wie Frauen für Haushalt und Kindererziehung "glei-chermaßen befähigt, zuständig und verantwortlich sind".

Die Thesen berücksichtigen in besonderer Weise den hohen Anteil von Frauen mit qualifizierten Berufen in Berlin. Hier liegt die Berufstätigkeit von Müttern mit Kindern unter 18 Jahren bei 60 Prozent (Bundesquote 42 Prozent).

ais wert an s mu kannt und als selbstverständlich empfunden werden, daß Erwerbs tätigkeit nicht nur Gelderwerb, materielle Unabhängigkeit und soziale Absicherung im Alter bedeutet, sondern auch das Selbstbewußtsein stärkt und vielfach zusätzliche Möglichkeiten zur Kommunikation und Teilnahme am Gemeinschaftleben vermittelt."

Die Berliner CDU fordert, alle geschlechtsspezifischen Arbeitsschutzbestimmungen "mit Ausnahme des Schwangerschafts- und aufzuheben. Mutterschutzes\* Staatlich geförderte Frauenprogramme sollten dem Ziel dienen "Vorbehalte männlicher Kollegen gegenüber dem beruflichen Aufstieg von Frauen oder Vorbehalte von Familien gegenüber dem stärkeren Engagement der Mutter in einer Erwerbstätigkeit abzubauen.

# Was sich in Mainz nach Leipziger Messe ohne Minister dem 6. März tun kann

Wird Bernhard Vogel die absolute Mehrheit halten?

JOACHIM NEANDER, Mainz Fast 2,8 Millionen Wähler haben am 6. März nicht zwei, sondern drei Stimmen: Zwei für den Bundestag. eine für den Landtag von Rheinland-Pfalz Spekulationen darüber. wie sich dieses erstmalige Zusammentreffen einer Bundes- und einer Landtagswahl auf das Wahlverhalten auswirken konnte, gibt es viele. Handfeste Prognosen dagegen scheinen fast sinnlos.

Berechenbar ist allenfalls, was sich in den Tagen und Wochen nach der Landtagswahl auf der po-litischen Szene des Landes Rheinland-Pfalz je nach Wahlausgang ab-spielen wird. Die Weichen sind schon gestellt, jedes Ergebnis hält seine geheime Dramaturgie bereit. Wahlausgang 1: Die CDU behält ihre absolute Mehrheit.

Das letzte durchgesickerte Um-frageergebnis vom Januar sah die Regierungspartei unter Ministerpräsident Bernhard Vogel tatsächlich noch mit ca. 52 Prozent ein-deutig vorn. Käme es so, müßte Vogel zunächst das Problem der Kabinettsbildung lösen.

Das Justizressort wird seit dem Wechsel von Professor Waldemar Schreckenberger ins Bonner Kanz-leramt von Finanzminister Carl-Ludwig Wagner mit verwaltet. Un-ter den Kandidaten scheint Profes-sor Heribert Bickel, Präsident des Oberverwaltungsgerichts Rhein-land-Pfalz, obenan zu stehen. Aber auch in den Ressorts Wirtschaft (wo Minister Otto Meyer aus ge-sundheitlichen Gründen Amtsmü-digkeit signalisiert) müßte der Re-gierungschef eine Neubesetzung zumindest nach einem oder zwei Jahren in Aussicht stellen, um sein Kabinett in der schriftlichen, ge-heimen Einzelabstimmung in der neuen Fraktion durchzubekommen. Schließlich wäre auch denkbar, daß Vogel einer FDP, die nicht mehr im Landtag vertreten ist, den Posten eines Staatssekretärs anbietet, um damit ein Zeichen für die Zukunft zu setzen. Dies würde, da es sich nicht um eine Koalition handelt, nicht gegen den FDP-Par-teitagsbeschluß verstoßen, der ein Bündnis mit einem Partner mit absoluter Mehrheit ausschließt.

Spannend würde es bei diesem Wahlausgang bei der SPD. Zwar erscheint der Gedanke, die neue Fraktion könne den mühsam aus der Bonner Bundestagsfraktion losgeeisten Spitzenkandidaten Hugo Brandt als ihren neuen Vorsitzenden und Oppositionsführer ablehnen, zahlreichen Sozialdemokraten ein wenig absurd, zumal die Bonner Parteispitze da um des An-sehens der Bundes-Partei willen sicherlich massiv nachhelfen würde. Aber auszuschließen ist angewachsender Verstimmung nichts.

Hugo Brandts Wunsch, seinen Wahlkampf statt mit einer Politiker-Mannschaft mit einem von ihm selber ausgesuchten Expertengremium aus dem gesamten Bundesgebiet zu führen, zu dem als Prominentester der frühere BKA-Präsident Horst Herold gehört, stieß bis heute auf Widerstand im SPD-Landesvorstand. Offenbar spielt dabei auch die Tatsache eine Rolle, daß in Brandts Beraterteam (meist Professoren) nur ein Rheinland-Pfälzer zu finden ist. Reisende Gutachter, die von fernen Schreibtischen aus Patentrezepte ausstellen, gebe es schon genug, heißt es. Hugo Brandt wiederum, eher ein analyti-scher Kopf als ein Volkstribun, ist im Zweifel, ob die rheinland-pfälzische Partei, so groß und erfolg-reich sie in den letzten Jahren geworden sein mag, auf diesem Gebiet genügend anzubieten hat. Wahlausgang 2: Die CDU verliert die absolute Mehrheit, die

FDP kommt in den Landtag. Die Koalition zwischen beiden ist für diesen Fall fest besiegelt. Auch wenn die FDP nur hauchdünn (etwa mit vier Mandaten) die Hürde überwindet, würde Bern-hard Vogel ihr zwei Ministerposten anbieten: Das Justizministerium und entweder das Wirtschaftsoder das Landwirtschaftsministe-

Interessant wird dann nur die Entscheidung, wer für die FDP Minister wird. Die Ansichten und die Ambitionen gehen weit auseinan-der, schon darüber, wer die Entscheidung zu treffen habe.

Die einen meinen: Der Landes-hauptausschuß, der – dies ist unumstritten - das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen absegnen muß. Die anderen sagen: Wer Mini-



ster wird, entscheiden die alte und die neue Landtagsfraktion Setzt sich die zweite Version durch dann würden die Chancen des FDP-Landesvorsitzenden Hans-Günther Heinz, der sich selbst als durchaus möglicher Wirtschaftsminister betrachtet, ganz erheblich sinken. Weitere Ministeranwärter wären natürlich der Fraktionsvorsitzende Hans-Otto Scholl sowie Parteischatzmeister und Landesbankdirektor Günther Storch.

Wahlausgang 3: Statt der FDP kommen die Grünen ins Parla-ment, und mit ihnen zusammen ist die SPD in der Lage, eine Mehrheit zu bilden.

Für diesen Fall ist man auf Vermutungen angewiesen. Hugo Brandt, der SPD-Spitzenmann, erklärt: "Eine Koalition erfordert eine auf vier Jahre fest verabredete gemeinsame Politik. Dies ist mit einer Partei, die für ihre Abgeordneten die Rotation einführen will, sowieso nicht möglich."

Bemerkenswerterweise erwähnt Brandt im Unterschied zu seinem Parteifreund Holger Börner das Verhältnis der Grünen zur Frage der Gewalt nicht (die Grünen in Rheinland-Pfalz selber übrigens haben sich in diesen Tagen nicht ohne Ironie als die "einzige Partei, die sich zur Gewaltfreiheit bekennt", bezeichnet). Die Wahrscheinlichkeit, daß die

Grünen einen Ministerpräsidenten Hugo Brandt zunächst mitwählen würden, ist groß. Ohne eine solche Wahl käme der SPD-Kandidat rungsamt. Nach der Landesverfassung bleibt – im Unterschied zu Hessen, wo die Regierung nach ei-ner Wahl automatisch zurücktreten muß - die alte Regierung unter Bernhard Vogel regulär und nicht nur geschäftsführend so lange im Amt, bis ein neuer Regierungschef mit der Mehrheit der 100 Abgeordneten gewählt ist.

Eine Kabinettsliste hat Hugo Brandt, wie er versichert, noch nicht einmal im Kopf parat. Die Vorstellung, die Grünen könnten ihn, nachdem sie ihn gewählt ha-ben, zu politischen Entscheidungen zwingen, dürfte ihm kaum angenehm sein. Letzter Ausweg könnte auch für ihn Artikel 84 der Landesverfassung sein. Er gestattet dem Landtag jederzeit, sich durch Mehrheitsbeschluß wieder

# aus Bonn

hrk. Berlin Wenn der "DDR"-Staatsratsvorsitzende Erich Honecker am 13. März - am Sonntag nach der Bundestagswahl - mit seinem traditionellen Rundgang die Leipziger Frühjahrsmesse eröffnet, fehlen hochrangige Bonner Politiker unter den Gästen. Fünf Länderminister aus Kiel, Hamburg, Hannover, Düsseldorf und Bremen haben jedoch ihre Teilnahme zugesagt. CDU-Präsidiumsmitglied Walther Leisler Kiep reist ebenfalls nach Leipzig.

Es ist unwahrscheinlich, daß der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, Rainer Barzel, selbst nach einem Unions-Sieg am 6. März die noch im Herbst 1982 gehegte Absicht wahrmacht, an die Pleiße zu reisen. Die Bonner Interessen vertritt, wie üblich, Staatssekretär Dieter von Würzen aus dem Ministerium von Graf Lambsdorff.

Die Frühjahrsmesse '83 dauert vom 13. bis 19. März. Als Gäste aus der Bundesrepublik Deutschland haben sich folgende Ländermini-ster für Wirtschaft, Verkehr oder Westphal (Schleswig-Holstein), Volker Lange (Hamburg), Birgit Breuel (Niedersachsen), Karl Wilms (Bremen) und Professor Reimut Jochimsen (Nordrhein-Westfalen).

Der CDU-Politiker Kiep reist als Aufsichtsratsmitglied der Hannover-Messe nach Leipzig. Er ist be-reits mit seinem traditionellen Gesprächspartner Gerhard Beil, Staatssekretär im "DDR"-Außenhandelsministerium, und dem Leiter der West-Abteilung im SED-Zentralkomitee, Professor Herbert Häber, verabredet. Häber sprach kürzlich auch mit dem Vorsitzen den des innerdeutschen Ausschus ses im Bundestag, Uwe Ronneburger (FDP).

Als letzter Bonner Minister war vor einem Jahr Graf Lambsdorff nach Leipzig gereist, nachdem ei zuvor in Ost-Berlin mit SED-Polit büromitglied Günter Mittag konfe riert hatte. Damals - drei Monate nach dem Treffen Schmidt-Honekker-beherrschte die Frage nach der Swing-Verlängerung als Hebel für eine Rücknahme der Zwangsumtausch-Erhöhung durch die "DDR" die Gespräche. Lambsdorffs Versuch, Ost-Berlin zu einer Sendung zu bewegen, blieb jedoch erfolgios.

Offen ist bisher, welches Unternehmen aus der Bundesrepublik Deutschland SED-Generalsekretär: Honecker am 13. März bei seinem Messe-Rundgang aufsucht. Als Gesprächspartner steht ihm der Leiter der Bonner Ständigen Vertretung. Hans Otto Bräutigam, zur Verfü

#### Mischnick: Kontakte verstetigen

Die Kontakte auf höchster Regierungsebene zwischen Bonn und Ost-Berlin sollen nach Ansicht des Vorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion, Wolfgang Mischnick, ver stetigt werden. Zu der Ankundi-gung von Bundeskanzler Helmut Kohl, er rechne in absehbarer Zei mit dem Besuch von SED-Chet Erich Honecker, meinte Mischnick, man müsse "herauskommen aus der Betrachtungsweise, daß Begegnungen zwischen den Regierungs-chefs und Ministern der beiden deutschen Staaten etwas ganz Besonderes" seien. Vielmehr sollten f derartige Treffen zur Tradition werden, empfahl der FDP-Politiker.

3 Gewinner fahren mit 360 PS zum Lachsfang nach Schweden./ Mit wieviel PS fährt der 1.,\2. und 3. Gewinner?



er Saab 99 GL hat 100 PS, und der Saab 900 GLi hat 🛂 30 PS weniger als der Saab 900 turbo. Soviel sei verraten, Wieviel PS hat der Saab 900 GLi, und wieviel PS hat der Saab 900 turbo? Wer die Rechenaufgabe löst, hat die Chance, mit einer Person seiner Wahl mit einem Saab für 1 Woche nach Schweden zum Lachsfang zu fahren (der 1. reist mit dem Saab 900 turbo, der 2. mit dem Saab 900 GLi, der 3. mit dem



Saab 99 GL). Wir sorgen für alles, und die Angelausrüstungen gibt es obendrein. Petri Heil! Doch bei allen PS-Unterschieden haben die Saab-Modelle auch viel gemeinsam; den Frontantrieb und die 15 Zoll großen Räder. Was gerade im Winter bei Schnee und im Gelände Vorteile b'ingt. Den Kofferraum, der mit der Ladung wächst. Die Rücksitze lassen sich umlegen, so daß selbst für das größte Gepäci , für die Angel-

ausrüstung und für die Skier Platz ist. Den beheizten Fahrersitz, die Scheinwerfer-Wisch-Wasch-Anlage, die Nebelschlußleuchten, die asbestfreien Bremsbeläge und vieles mehr. Ohne Aufpreis. Sollten Sie nicht zu den Gewinnern gehören, die nach Schweden fahren, dann stellt ihnen ihr Saab-Händler gerne einen Teil der 360 PS für eine Probefahrt zur Verfügung. Kraft und Verstand

Schreiben Sie Ihra Läsung in diesen Coupes, oder bolen Sie sich Teilnahmekarten bei Ihrem Saab-Händler. Die Post-Der Saab 980 GLi karte şçhicken Sie bitte bis zaşıı 31, 3, 1983 an Saah Danischland Grobil, Berner Straße 89. 6000 Frankfurt St. (Die Verlesung er-Der Saab 300 turbo leigt unter Ausschieß des Rechtsweges.)

SAVE TURED ARC

Saab 900 turbo ? PS

on Mink

the Garage The absolute

-Philips

wig-Hola

march B

or Roman Woodfalen

 $\tau \vdash_{\mathrm{urp}\, \mathrm{reg}}$ 

) is one  $\hat{H}_{ij}$ 

Paid Erm

distribution les

Lalye-T

Hill dem

thing in §

To fee ar 1

1 Haber Sp

t dem Vorg

To chen Age

to the River

Ther Masses

arcist, page

din out Sign

inter Magi

nais – dneš

in Selmake

ádic Franç

rung ald be.

æ de: Jazz

**Eduration** &

Lamb dork

It ZM in their Sea

ab jedocheda

er, wellast.

or Memberer

D-Clemeraber

t. Mary below

de ha ban derize

dasam, far V

.: Kontal

ney. I gar Jawa at rik

ciae Bonn

was to Ansich

FTM: Runder ng Air mack Xia des Ank

lesskara to He

programme and the comment

di Con SEE

ন্যালয়েছে নীতিই

gan some

Sweet - Add

n dea Best

astern der k

en etwe 45

Victorial 5 Con Product

nerges. Vertr<u>e</u>ten

Grat Links

# Die Friedensbewegung, und wie die SED dagegen mobil macht

Von HANS-R. KARUTZ it einer zentral gelenkten Kampagne versucht die SED jetzt konzentriert, die unabhängige und christlich motivierte Friedensbewegung im eigenen Land zu beeinflussen und aufzusaugen. Meetings, öffentliche Bekenntnisse junger Christen im SED-Sinne und das "Friedensaufgebot der FDJ" dienen als ideologische Stützpunkte. Bei den kommenden FDJ-Pfingsttreffen am 22./23. Mai soll der "DDR"-Sozialismus als die allein zulässige Friedensbewe-

gung festgeschrieben werden. Die evangelische Kirche rea giert besonnen und versucht, die durch die Jenaer Verhaftungswelle beiderseits gereizte Stim-mung nicht zur Kirchenkampf-Situation des Frühjahrs 1953 ausufern zu lassen. Hauptgegner der später massenhaft in den Westen fliehenden jungen Leute damals: FDJ-Chef Erich Honecker. Vor 30 Jahren ging die FDJ gegen die Anstecknadeln mit dem Weltkugel- und Kreuz-Symbol vor – 1982 waren es die Abzeichen "Schwerter zu Pflugscharen".

Mitten in die für die SED-Führung besonders unangenehmen Proteste westlicher Kirchenkreise, prominenter "Grüner", Stu-denten der Freien Universität Berlin und der AL-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus ge-gen die willkürlichen und aufgrund dieses öffentlichen Drucks zurückgenommenen Aktionen der Staatssicherheit gegen Jenaer Arbeiter, Künstler und Intellek-tuelle riefen FDJ-Chef Egon Krenz und die Ost-CDU zu einem "Erfahrungsaustausch" mit jun-

gen Christen. Die "Aktuelle Kamera", TV-Tagesschau in Ost-Berlin, nahm die jungen Genossenschaftsbauern, Architekturstudenten oder Nachwuchs-Offiziere der Reihe nach ins Visier und verbreitete ihre Statements republikweit. Unteroffizier Michael Zippel formulierte, was die SED mit ihrer Kampagne anstrebt - freudige Wehr-bereitschaft unter dem zwischenzeitlich vergessenen und erst jüngst wieder in die Zeitungsspalten gerückten Motto "Der Frieden muß bewaffnet sein".

Der vergebliche Versuch, ein Agrément zu treffen

Der Unteroffizier sagte: "Wenn ich für drei Jahre die Uniform der NVA trage, den Frieden sozusa-gen ,mit der Waffe in der Hand' verteidigen helfe, dann ist das zugleich eine wichtige persönli-che Entscheidung, die völlig mit meinem Glaubensbekenntnis übereinstimmt." Das Evangelium als Leitfaden für vorbildliches Verhalten eines "DDR"-Bürgers das schwebt der Parteiführung

FDJ-Chef Egon Krenz hatte zuvor noch einmal alle Illusionen über einen liberalen Kurs gegen-über kirchlich getragenen Frie-densinitiativen zerstört, als er be-tonte: "Die Geschlossenheit aller Bürger der DDR im Handeln für Prieden und Sozialismus ist ein unantastbares Gut, das wir nie-mals preisgeben werden." Diese Härte im Niederhalten

jeglicher sich außerhalb kirchlicher Räume und Tagungsstätten öffentlich bemerkbar machender Aktionen junger Pazifisten be-kam die thüringische Kirche besonders zu spüren. Ihre schriftliche Distanzierung (WELT vom 5. Februar) von der Schweigeminute am Heiligen Abend in Jena war offenkundig eine Konzession an die Staatsseite, um wenigstens ih-re eigene, ökumenisch bestimmte Arbeit an Abrüstungsthemen im überschaubaren (und beobachtbaren) kirchlichen Kreis fortsetzen zu können.

kirchlichen Räumen einzugren-

zen. Mit dem warnenden Rat-schlag, auf die Aufnäher

"Schwerter zu Pflugscharen" zu verzichten, gab die Kirche bereits

nach - ohne Gegenecho, wie sich

jetzt zeigte. Denn die verweigerte

Teilnahme an einer Abrüstungs-

konferenz der nordelbischen Kir-

che in Schleswig-Holstein für

Christa Lewak vom Kirchenbund

und Generalsuperintendent Gün-

ter Krusche, Ost-Berlins obersten

Seelsorger, führt zu einer neuen

Dimension in der Auseinander-

setzung zwischen Kirche und

In Ost-Berlin wird man gewiß

mit großer Aufmerksamkeit stu-

diert haben, was Krusche bei-spielsweise auf einer Friedensta-

gung des Weltkirchenrats im No-

vember 1981 in der "Freien Uni-

versität" zu Amsterdam über die

Definition von Religionsfreiheit sagte: "Wir definieren sie in Über-

einstimmung mit der KSZE-

Schlußakte nicht nur als Kult-und Gedankenfreiheit, sondern auch als Freiheit, aus dem Evan-

gelium Konsequenzen für alle Bereiche des Lebens zu ziehen.

Dies ist eine Konsequenz aus

dem Kirchenkampf der Beken-

Auf eben diese Wurzeln christ-lichen Handelns auch unter den

Gegebenheiten der "DDR" ver-wiesen wiederum die thüringi-

schen Jugendlichen in ihrem Brief an Bischof Werner Leich

der Kirche-aus dem Evangelium

geschöpft, auf die KSZE-Schluß-

akte gestützt – wird die SED je-doch als "gefährlich" für das Denken und Fühlen ihrer Bürger

einstufen. Aber es kam nicht von ungefähr, daß der Vorsitzende des Kirchenbundes, Bischof Wer-

ner Krusche, in seinem später

von der "DDR"-Illustrierten "Wo-

chenpost" wörtlich abgedruckten

Glückwunsch zu Honeckers 70.

Geburtstag ausdrücklich auf Hel-

sinki und seine Hoffnung ein-

nach der historischen Begegnung

zwischen Honecker und der pro-testantischen Kirchenführung

am 6. März 1978 steht - mitten im

Luther-Jahr - die tatsächliche Haltbarkeit dieser einst gefeier-

ten Vereinbarung über den "gleichberechtigten und gleich-

geachteten" Christen drüben auf dem Prüfstand. Die Frage nach

der Macht des Gewissens schei-

det gläubige und atheistische Geister. Mit Spannung erwarten Kirche

und Staatsmacht deshalb auch,

was die "Theologische Studien

abteilung" beim Kirchenverbund in Ost-Berlin noch in diesem

Frühjahr im Auftrag der Bundes-

synode von Halle (September

1982) vorlegen soll: eine Untersuchung, ob in den bedrängenden Fragen des Friedens für die Chri-

sten bereits die Bekenntnisfrage

("Status confessionis") gegeben ist. Mit ihrer Ausarbeitung über "Erziehung zum Frieden" – schon Ende der siebziger Jahre

konzipiert - legten die evangeli-

schen Experten damals das theo-retische Rüstzeug für die Ausein-andersetzung mit der Verherrli-chung alles Militärischen in der "DDR" vor.

Die Stimmung unter den Prote-

stanten drüben ist abwartend-vorsichtig. Mehr beiläufig-iro-nisch sagt bisweilen jemand zur aktuellen Konkurrenz zwischen Karl Marx und Luther: "Über das

Karl-Marx-Jahr standen im ,Neu-

en Deutschland' 29 Thesen - wir

haben immerhin 95 . . . "

Eines ist sicher: Fünf Jahre

Ein quasi politisches Mandat

Die Frage nach der

Macht des Gewissens

nenden Kirche."

(Eisenach).

Über den vergeblichen Ver-such der Landeskirche, im Dezember 1982 mit den örtlichen SED-Stellen ein Agrément zu treffen, berichtete kurzlich der aus der "DDR" stammende Schriftsteller Jürgen Fuchs in einem Leserbrief an die linksalter-native "Tageszeitung". Er zitierte dabei einen Augenzeugenbericht

Schott, Zeiss und Jenapharm, gab es Versammiungen, auf de-nen vor 'Umtrieben' gewarnt wurde. Heiligabend, ab früh um sieben Uhr, kontrollierten Streifen die Bahnhöfe und Zufahrtsstraßen. Junge Leute, die ,so aus-sahen', wurden zurückgeschickt oder, wenn sie sich weigerten, festgenommen und 'verwahrt' bis in die Abendstunden . . . Der Superintendent war beim Rat der Stadt und wollte vermitteln. Er riet den Behörden, mit uns zu sprechen, es ware eine gute Gelegenheit. Er wurde empört abge-wiesen: Mit Gesetzesbrechern reden wir nicht!"

In dieser Reaktion zeigte sich die seit dem Frühjahr 1982 verschärfte Behandlung quasi "pri-vater" Friedensaktivitäten in der "DDR". Damals, Mitte Februar 1982, war die Dresdner SED-Führung noch heilfroh, daß sie der sächsische Landesbischof Johannes Hempel (heute Vorsitzender des gesamten Kirchenbundes) durch ein "Forum Frieden" in der Kreuzkirche vor möglichen Zusammenstößen mit Tausenden von schweigend demonstrieren-den Jugendlichen bewahrte. Die Staatsmacht hielt inne. 1983 war der Platz vor der Frauenkirche durch eine verordnete Kundgebung besetzt, Friedensversammlungen auf vier Kirchen aufge-

Das Verhalten der Jenaer SED erinnert fatal an die trotz kirchlicher Anfragen bis heute weder erläuterten noch zurückgenom-menen Vorwürfe des Cottbusser SED-Chefs Werner Walde über "friedens-, sozialismus- und ver-fassungsfeindliche Aktivitäten" im Zusammenhang mit den Forderungen nach einem waffenlosen "sozialen Friedensdienst" au-Berhalb der Volksarmee.

Pazifistisches Gedankengut wird weiterhin in den Schulen diskriminiert und flihrt als Zeugnisvermerk zu einem nicht mehr aus der "Kaderakte" zu löschenden Stigma. Im offiziellen Hand-buch "Wissensspeicher Wehraus-bildung", der den gesamten Mili-tär-Lehrstoff für alle 9. und 10. Klassen drüben enthält, heißt es dazu lapidar. "Im Gegensatz zu den Pazifisten sind die Markisten-Leninisten keine weltfremden Träumer. Sie verschließen chen."
Praktizierten Pazifismus ver-

folgt die "DDR" bei Reservisten, die weitere Übungen verweigern, oder jungen Wehrpflichtigen, bei denen plötzlich das Bausoldaten-Kontingent "erschöpft" ist, mit drakonischen Haftstrafen bis zu 20 Monaten.

Die eigentliche Bewährungsprobe steht den Protestanten in der "DDR" auf zwei Ebenen noch bevor: Kirchliche Basisgruppen in der "Jungen Gemeinde", die nicht staatlich besetzte Denkpositionen einnimmt, fordern ein freimütiges, notfalls provozieren-des, jedenfalls öffentlich ver-nehmbares Wort der Kirche zu den SED-Repressalien. Als Bei-spiel für diese Strömung steht der Brief junger Thüringer an ih-re Kirchenleitung.

Die Kirchenführung wiederum

muß bemüht sein, den SED-Sicherheitsstrategen keinen Anlaß zu bieten, die Debattierthemen in Haben gute Manieren Klassencharakter?
Unzufriedenheit in Teilen der chinesischen Streitkräfte mit der Führung / Selbstkritik in der Heereszeitung

FERNANDO MEZZETTI, Peking die "Vier" immer noch "Führungs-

Eine bange Frage wird von der Tageszeitung der chinesischen Streitkräfte erhoben. Haben gute Manieren Klassencharakter? Ist es erlaubt, allgemein von Höflichkeit zu sprechen, oder sollte man nicht lieber klar feststellen, daß es eine bürgerliche und eine proletarische Höflichkeit gibt, und daß die eine mit der anderen nichts zu tun hat? Hier geht es nicht um einen Dis-

put über das Geschlecht der Engel, der die Energien der ehrwürdigen Patres des Konzils von Nicäa stra-pazierte. Es handelt sich um das spektakulärste Zeichen von latenter Unzufriedenheit in einigen Sparten der Streitkräfte gegenüber der heutigen Führungsgruppe. De-ren Reaktion ließ nicht auf sich warten: Innerhalb weniger Tage wurden der Verantwortliche für politische Propaganda der Streitkräfte und der Verteidigungsmini-ster ausgetauscht. Dem letzteren wurde die Operation als normaler Machtwechsel präsentiert, der tat-sächlich letzten November während der Jahressitzung der Volksversammlung stattfand. Beim er-steren hingegen wurde nicht einmal die Form gewahrt. Er wurde kurz nach Erscheinen des Artikels mit der bangen Fragestellung abgelöst, während dieselbe Zeitung der Streitkräfte einen langen und vielsagenden selbstkritischen Artikel veröffentlichte.

Bis jetzt scheint die Deng Xiaoping-Gruppe recht gehabt zu haben den Widersachern gegenüber, und auch die Kritiker in den Streitkräften scheinen zum Schweigen gebracht worden zu sein. Die schnelle und entschiedene Reaktion der Führungsgruppe auf den letzten Angriff, der sich auf den Klassencharakter der guten Erziehung bezog, beweist zweierlei: ei-nerseits die Entschlossenheit der Führungskräfte, andererseits den Widerwillen einiger militärischer Abteilungen – gewiß nicht der ge-samten Streitkräfte – gegenüber

Die Beziehung zwischen Partei und Streitkräften ist einer der entscheidenden Punkte für die Stabilität der jetzigen chinesischen Führung. Seit langem konnte man aus verschiedenen Anzeichen entnehmen, daß die Führungsgruppe mit einigen Sparten des Heeres nicht zufrieden ist. Aus der "Volkszeitung" erfährt man, daß ein Teil der Führungskader des Heeres immer noch mit der seit sechs Jahren ge-stürzten "Viererbande" sympathi-siert, über ultralinke Verbindungen. In einem Artikel vom 15. Ok-tober über die Militär-Region Chengdu (Südwesten) wird erklärt, daß es trotz der Kampagne gegen

kader gibt, die kein politisches und ideologisches Verständnis für die Probleme im Heer aufbringen".

Dies ist der Hintergrund für die Ablösung des Verteidigungsministers Geng Biao, der nur etwa zwei Jahre auf seinem Posten blieb. Ab-gelöst durch einen alten Militär, Zhan Aiping, der bis dahin für wis-senschaftliche Angelegenheiten innerhalb der Verteidigung verantwortlich war, wechselte Geng Biao nach einer schon jung begonnenen militärischen Laufbahn in die Diplomatie. Seine Karriere hatte ihn auf verschiedene Botschafter-Posten geführt, ohne daß er jemals in Berührung kam mit den verheerenden Umwälzungen der Kultur-revolution. Seine Ernennung zum Verteidigungsminister hatte vor zwei Jahren ein gewisses Erstau-nen ausgelöst, weil er aus der Welt der Diplomatie kam.

Man nahm an, daß Deng Xiaoping ihn auf diesen Posten gesetzt hatte. Dieser hat jedenfalls von den wenigen Ämtern, die bestehen blieben, den des Präsidenten der Militärkommission des Zentralkomitees beibehalten, das politisch mächtigste Organ zur Kontrolle der Streitkräfte. Man vermutet außerdem, daß Deng Präsident des militärischen Staatsrates werden könnte, der demnächst der neuen Verfassung gemäß eingerichtet werden soll.

Die kürzliche Absetzung Geng Biaos könnte darauf hinweisen, daß es falsch ist, ihn als Mann der Deng-Gruppe anzusehen, und daß seine Ernennung nur ein taktischer Zug war beim Übergang zu neuen Ordnungen. Eine andere Hypothese lautet, daß er abgesetzt wurde, weil er die Unzufriedenheit unter einigen militärischen Rängen tolerierte oder sie jedenfalls nicht dämpfen konnte.

Gründe dieser Unzufriedenheit und eines gewissen Widerwillens gegenüber der neuen politischen Linie gäbe es viele; sie lassen sich jedoch alle auf einen Nenner bringen: Die Modernisierungs- und Normalisierungspolitik des Lan-des nach dem Mao-Debakel haben das Gewicht und die Rolle der Streitkräfte reduziert. Als China im Chaos versunken war - und das war es jahrelang -, war eine zum großen Teil analphabetische Söldnertruppe auf die wichtigsten Posten nicht nur im politischen, sondern auch im kulturellen und wirtschaftlichen Bereich gerückt. Hin-ter der augenscheinlich bescheidenen Uniform mit der Schlappmütwar der chinesische Militär in Wirklichkeit überall auf Befehlspo-

Die Einführung der "Ratio" auch im augenblicklichen autoritären System hat das Land aufatmen lassen. Der Modernisierungskurs hat fatalerweise zur Aufwertung von wer weiß wem geführt. Durch die Wiederbelebung der Wirtschaft wird mehr Aufmerksamkeit auf die Bilanz verwandt, und Verlustunternehmen werden geschlossen; materieller Antrieb in der Industrie, eine gewisse Aufwertung der

Schließlich ist im Militärbereich noch nicht das Dilemma gelöst, ob die Streitkräfte ein hochspezialisiertes Berufsheer sein sollen, oder eine ideologisierte Institution mit allem rhetorischen Schwulst.

militärischen geführt.

Privatinitiative in der Landwirt-schaft, haben zu einer Aufwertung des Zivilbereiches gegenüber dem

Während der Kulturrevolution sind im chinesischen Heer die Ränge abgeschafft worden. Die Militärs sind gekleidet wie alle und unterscheiden sich nur durch die Kragenspiegel. Die Offiziere haben vier statt zwei Taschen auf der Jacke. Hohe Offiziere erkennt man an der einfachen Tatsache, daß sie Autos fahren und stets in Begleitung eines Burschen ausgehen.

Seit einiger Zeit steht die Möglichkeit zur Diskussion, das Rangsystem wiedereinzuführen, was von einem großen Teil der Offizie-re, besonders der älteren, befürwortet wird. Dies würde formal die Option für ein Berufsheer mit sich bringen.

Der Widerstand im Heer gegen die heutige politische Linie mani-festiert sich manchmal auf recht kuriose Weise. Die jüngste Episode zum Problem der Erziehung ist bezeichnend.

Am Vorabend der Parteiversammlung - Anfang September -erschien in der Zeitung der Streitkräfte eine harte Kritik an der Deng-Xiaoping-Gruppe. Nach guter chinesischer Tradition war dieser Artikel voll von Aufrusen zu Dengs Belehrung. Da die Lektüre der Heereszei-

tung Außenstehenden untersagt ist, hat niemand von uns Ausländern etwas davon erfahren. Kurz nach Beendigung des Parteitages wurde jedoch der Verantwortliche für die Heeresideologie abgelöst. In den Tagen danach erschien in derselben Zeitung ein langer selbstkritischer Artikel über den am Vorabend des Kongresses veröffentlichten. Das Dokument wurde auch in einer Shanghaier Tages-zeitung abgedruckt, so daß die Beobachter davon Kenntnis erhiel-

Aus welchem Grund diese Selbstkritik? Mit exemplarischer Exaktheit wiederholte der zweite Artikel der Heereszeitung die Hauptargumente des ersten und widerlegte sich Punkt für Punkt.

Die scheinbare Lächerlichkeit der Kritik an der Deng-Gruppe be-weist einerseits die Nichtigkeit der Argumente, über die die Widerspenstigen verfügen; andererseits beweist sie die Tragik, in diesem einem Land, das jahrhundertelang das Reich der Umständlichkeiten, des Formalismus, der guten Manie-

**Argumente** 

# für die Schicksalswahl Matthias Walden Wenn Deutschland Herbig

Jetzt in allen Buchhandlungen, DM 10,-

Land Politik zu machen. Unter der Last der Geschichte, mit kranker Intelligenz, scheint das heutige China trotz seiner Modernisie-rungssehnsucht eher die Frage zu stellen: "Wie es tun" anstelle von

Eines der Themen, auf die sich die Kritik stürzt, ist die Kampagne für gute Erziehung, die seit Mona-ten von Regierung und Partei be-trieben wird. Zu diesem Zweck hat sich der Premierminister selbst im vorigen Frühjahr mit einer Fernsehrede an das Land gewandt. Man darf wohl bemerken, wie drama-tisch die Lage und der Verfall des sozialen Lebens und der zwischenmenschlichen Beziehungen sein muß, wenn die Mächtigsten solche Sorgen haben. Und das in China.

### Mehr Ehescheidungen als jemals zuvor Justizminister und Union treten für Rechtsänderungen ein

STEFAN HEYDECK, Benn Das noch nicht einmal sechs Jahre alte neue Scheidungsrecht, das unter Federführung des damaligen Justizministers und heutigen SPD-Kanzlerkandidaten Hans-Jochen Vogel zustande gekommen war, muß nach Einschätzung der Bonner Koalition überarbeitet werden. Es geht darum, insbesondere Mißstände beim Unterhalts- und Versorgungsrecht abzustellen. Erste Anderungen hat die neue Bonner Koalition bereits aufgrund von Urteilen der Karlsruher Richter vorgenommen. Nicht zur Disposition stellt werden soll auch in Zukunft dagegen die Abwicklung der Scheidungsverfahren.

Für die nächste Legislaturperio-de hat Bundesjustizminister Hans Engelhard (FDP) eine Überprü-fung der Novelle aus dem Jahr 1977 angekündigt. Auch die CDU/ CSU tritt für Änderungen ein. Ziel ist es. Ungereimtheiten und unnö-tige Härten aus dem Gesetz zu

Vom Scheidungsrecht sind pro Jahr immerhin deutlich über 200 000 Männer und Frauen betroffen. Nach der letzten amtlichen Statistik erhöhte sich die Zahl der Scheidungen von 74 658 im Jahre 1977 auf 109 520 im Jahr 1981. Das ist der Höchststand in der Geschichte der Bundesrepublik. Zu diesen Zahlen war von der SPD erklärt worden, das neue Scheidungsrecht habe sich "bewährt". Tatsächlich aber hätten nach An-

sicht von Fachleuten schon bei der Novellierung Mitte der 70er Jahre Novemering Mitte der Voer Jahre
etliche der starren und in ihren
Auswirkungen nachteiligen Regelungen vermieden werden können.
Im Mittelpunkt der Überlegungen im Regierungslager steht bereits, unter anderem entsprechend der Karlsruher Entscheidung, daß in besonderen Härtefällen eine Scheidung nicht mehr zwingend spätestens nach fünfjähriger Trennung ausgesprochen werden muß.

Deutliche Vorbehalte bestehen auch dagegen, daß vor allem nach kurzer Ehedauer der anspruchsberechtigte Teil Unterhalt "auf alle Zeiten" auf Basis des bei der Schei-dung erreichten Lebensstandards erhält. Als Lösung bietet sich hier eine über eine längere Zeit gestaffelte Reduzierung der Leistungen an Dahinter steht die Überlegung, daß im Prinzip nach einer Scheidung jeder für seinen Lebensunter-

halt selbst aufkommen soil.

Als höchst unbefriedigend wird empfunden, daß der verlassene Partner dem mit dem "Scheidungsgrund" Zusammenlebenden nach wie vor Unterhalt leisten muß, Insbesondere bei der Union wird hier die Auffessung vertreten. wird hier die Auffassung vertreten, daß Ehebruch nicht noch "finanziert" werden darf. Weiter soll das Problem des Versorgungsaus-gleichs, also die Zahlung von Ren-ten und Pensionen, gelöst werden. Die vom Bundesrat Anfang des Monats verabschiedeten Regelungen werden als nicht perfekt angesehen.

#### **Engelhard** reklamiert Ämter für FDP

Der Verbleib des Außenministeriums bei Hans-Dietrich Genscher auch in einer neuen Koalition ist nach Ansicht von Bundesjustizminister Hans A. Engelhard für die Freien Demokraten "ein ganz zen-traler Punkt". "Das ist für uns auch eine sachpolitische Frage", erklär-te der FDP-Politiker gestern im Münchner Presseclub. Die FDP müsse auch das Wirtschaftsressort behalten und entweder in der Rechts oder in der Innenpolitik "mitspielen können". Das Land-wirtschaftsministerium erwähnte Engelhard hingegen nicht mehr.

Für dessen bisherigen Amtsinhaber Josef Ertl, der am 1. Januar 1984 das Amt des Präsidenten der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft übernehmen wird (WELT v. 26. 2.), beginnt offenbar nun auch der Abschied aus der bayerischen Politik. Zwar kandidiert er noch auf Platz 1 der bayerischen FDP-Liste für den Bundestag, in München wird aber damit gerechnet, daß er sich auf dem bayerischen FDP-Parteitag Ende April nicht mehr um den Landesvorsitz bewerben wird.

"Nicht auszuschließen", so die Nachrichtenagentur Reuter, wollte Engelhard auch, daß die Freien De-mokraten im Frühjahr 1984 noch einmal den ehemaligen Bundes-präsidenten Walter Scheel für die Nachfolge von Karl Carstens als Staatsoberhaupt vorschlagen wird. Auch daran sei "durchaus zu den-

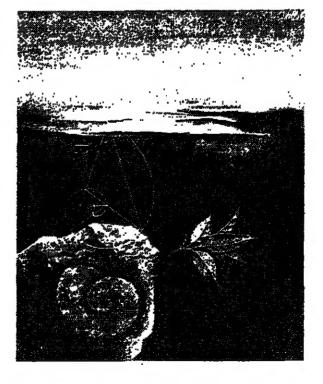

1983 werden in Deutschland über 50 Mrd. m3 Erdgas verbraucht. Erdgas aus Holland, aus Norwegen und der UdSSR. Und Erdgas aus Deutschland.

Rund ein Drittel des gesamten Bedarfs wird ans der einheimischen Förderung gedeckt. Ein beachtficher Beitrag, aber noch lange keine Selbstverständlichkeit.

Erdgas aus Deutschland, das heißt schwienge geologische Bedingungen, Produktion aus großen Tiefen, komplizierte Aufbereitungsverfahren, Entwicklung neuer Fördermethoden. Erdgas aus Deutschland, das bedeutet

hohe Anforderungen an Mensch und Technik, Investitionen in Milliardenhöhe, Bereitschaft zum unternehmerischen Risiko.

Erdgas aus Deutschland, das ist die Basis für eine gesicherte Versorgung - jetzt und auch in Zukunft.

Erdgas aus Deutschland, dafur sorgt die BEB, der führende Produzent von Erdől und Erdoss in Deutschland und eine bedeutende Ferngasgesellschaft.

Wenn Sie mehr über Erdgas aus Deutschland wissen woilen schreiben Sie an: BEB Gewerkschaften Brighta und Elwerath Betriebstührungsgesellschaft mbH, Riethorst 12, 3000 Hannover 51, Abt. Öffentlichkeltsarbeit.



Wir sind mit Energie dabei

# Mauroy will durch die Krise, "so gut es geht"

Die neuen Wirtschaftsdaten sind ein schwerer Rückschlag

A. GRAF KAGENECK, Paris Kurz vor den französischen Kommunalwahlen hat der Himmel der Opposition ein Geschenk beschert, dessen sie sich indes lieber begeben hätte: die außerordentlich schlechten Zahlen über die Inflationsrate und das Außenhandelsdefizit im Monat Januar, die am Wochenende veröffentlicht worden waren. Beide zeigen, daß die Absicht der Regierung, den Preisanstieg nach dem viermonati-gen Lohn- und Preisstopp im letzten Herbst in Grenzen zu halten und das Handelsdefizit im laufenden Jahr um die Hälfte zu reduzieren, nicht ohne ein neues Sparprogramm verwirklicht werden kann. Damit aber würde sich die Regie-rung in Widerspruch zu ihren wie-derholten Versprechungen setzen, daß den Franzosen, vor allem den Arbeitern, keine weiteren Opfer mehr abverlangt werden sollen. Während sich die Oppositions-

führer Giscard d'Estaing und Chi-rac in ihrer Kommentierung zu-rückhielten und triumphierende Töne vermieden, fällt der außerordentliche Pessimismus auf, den plötzlich mehrere Regierungsver-treter zeigen. Premierminister Mauroy konnte sich in einem Rundfunkinterview nur noch in die Versicherung flüchten, er wer-de "versuchen, Frankreich mit zwei Fingern auf dem schmalen Grat zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit so gut es geht durch die Krise zu bringen". Der Regie-rungschef gab sich aggressiv gegen Vertreter rechtsgerichteter Zeitungen und vermittelte den Eindruck eines Mannes, der mit dem Rücken zur Wand kämpft. Eine dritte Franc-Abwertung nach den Ge-meindewahlen schloß er erst nach längerem Zögern aus.

#### Tritt Jobert zurück?

Vorher hatte schon Staatspräsident Mitterrand in einer seiner seltenen Stellungnahmen zur Wirtschaftspolitik geradezu bedrückt von dem "Übel Verschuldung und Außenhandelsdefizit Frankreichs" gesprochen, das "nicht von heute stamme", sich aber beschleunige. Außenhandelsminister Michel Jobert gab in einem Interview mit der Zeitung "Libération" (Befreiung) kleinmittig zu, er habe keinerlei besondere Zuständigkeiten in Sachen Außenhandel und könne

nichts gegen die Lage tun. Diese Aussage verstärkt Gerüch-

te, die von einem baldigen Rücktritt des Außenhandelsministers wissen wollen. Schon vorher hatte Jobert das Außenhandelsdefizit und die auswärtige Verschuldung Frankreichs als "die große nationa-le Affäre" hingestellt, gegen die es keine "Wundermittel" gebe, schon gar nicht die Hoffnung auf eine Olpreissenkung, die am Ende nur alles noch schlimmer machen

#### Widersprüche im Kabinett

Wirtschaftsminister Jacques De-lors vertrat nachdrücklicher als bisher seine Forderung, die Fran-zosen, unter ihnen besonders die konsumfreudigen kleineren Einkommensschichten, müßten im laufenden Jahr erheblich ihre In-landsnachfrage einschränken, wenn das Außenhandelsbilanzdefizit bei den kalkulierten 45 Milliar-den Franc für Ende 1983 bleiben solle. Das aber läuft auf eine neue Variante der Austerity-Politik hinaus, die vom Premierminister ausdrücklich ausgeschlossen wird. Mit einem anderen Kabinettskollegen setzte sich Delors ebenfalls in Widerspruck Fr. labor ebenfalls in derspruch. Er lehnte eine Umstrukturierung der französischen Industrie im Sinne vertikaler Produktionslinien ab, wie sie Industrieminister Chevenement etwa für Holz, Textil oder Elektronik

Die allgemeine Verwirrung bei den Regierungsparteien wird noch deutlicher, wenn man die Debatte innerhalb der Sozialistischen Par-tei darüber verfolgt, ob sie marxi-stischen oder sozialdemokratischen Charakters sei. Mit diesem Thema befaßte sich vor vier Tagen der Vorstand der Partei in Paris. Es gibt einflußreiche Politiker, wie der Fraktionsvorsitzende in der Kammer, Pierre Joxe, der Kam-mervorsitzende Louis Mermaz oder Industrieminister Chevenement, die zu einer marxistischen Interpretation neigen. Sie treten für einen Bruch mit der Vergan-

Premierminister Mauroy, der zu den Gemäßigten zählt, machte diesem Flügel in seinem Rundfunkinterview eine vielbeachtete Konzession. Zu den Vertretern von Rechtszeitungen gewandt, sagte er in aggressivem Ton: "Vergessen Sie nicht, daß wir Sozialisten auch eine andere Logik als den Kapitalismus für die wirtschaftlichen Mi-

# Foot muß keinen Brutus fürchten – Die Idee vom Energievogt gerungen wird um Labour selbst

Diskussion um die Führung verschleiert die Probleme / Urheber der Krise ist Tony Benn

FRITZ WIRTH, London Versehen mit einer Serie von Treue- und Loyalitätsbotschaften, die er bei jeder Gelegenheit wie ein Gesundheitszeugnis vorzeigt, dürfte Labour-Parteichef Michael Foot zunächst einmal die nächsten Wochen heil im Amt überleben. Schaut man diese Ergebenheits-adressen jedoch näher an, wird deutlich, wie hohl sie sind. Ihr Grundtenor lautet: Solange Michael Foot Parteichef bleiben will, werden wir loyal zu ihm stehen. Niemand jedoch schwang sich bisher zu dem Bekenntnis auf: "Ich stehe hinter Michael Foot, weil es der beste Mann für den Job ist."

So weit geht heute die Freund-schaft in höheren Parteikreisen nicht mehr. Deshalb lassen sich die nicht mehr. Deshalb lassen sich die Spekulationen um die Zukunft Mi-chael Foots nach den Treuegelöb-nissen seiner Konkurrenten und den Durchhalteparolen, die er selbst ausgab, auf diesen Nenner bringen: Michael Foot darf sicher sein, daß es keinen Brutus in der Berteitzeitze eine Brutus in der Parteispitze gibt. Eine Lebensver-sicherung jedoch ist es nicht. Denn für Brutus gibt es gar keine Rolle in diesem Konflikt. Hier sind keine Personen, hier sind Ausschüsse am Werk und deren Verdikt wird nicht heißen: entlassen wegen Inkompe-tenz, sondern entlassen im Interese der Partel

Foot kennt die Spielregeln und hat, wenn auch noch sehr kleingedruckt, in allen seinen Durchhalte Erklärungen eingeräumt, daß dies für ihn der einzige akzeptable Grund sein könnte, abzutreten Sein Schicksal ist also so ungewiß wie zuvor.

#### Partei verlor ihre Basis

Es bleibt die große Frage, was ein derartiger Führungswechsel bewirken könnte. Würde er tat-sächlich über Nacht alle Probleme Labours lösen und aus ihr wieder eine regierungsfähige Partei ma-chen? Es trifft zu: Foots Amtszeit war bisher keine Erfolgsstory und wird es wohl niemals werden. Er ist schlicht der falsche Mann für den falschen Job. Ebenso sicher jedoch ist: Der wirkliche Patient, um den hier gerungen wird, ist nicht Michael Foot, sondern die Partei. Gefährlich an dieser Führungsdebatte ist, daß sie einen Nebelschleier über die wirklichen Probleme dieser Partei legt.

Denn die tatsächlichen Ursachen dieser Krise sind älter als die Amts-zeit Foots, Das Siechtum begann in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre, als Labour um des Überlebens willen einen Pakt mit den Liberalen eingehen mußte. Die Partei war mit Wilson und Calla-ghan in den Händen von Pragmati-

ghan in den Händen von Pragmatikern, die sich an die Macht und
nicht an Ideologien hielten.
Es war der Zeitpunkt, als Tony
Benn seinen Widerstand in offene
Rebellion wandelte. Sie erreichte
ihren ersten Höhepunkt im Kampf
um das Wahlmanifest Labours
kurz vor der Unterhauswahl im
Frühjahr 1979. Benn wollte mit einem harten, kompromißlosen, so-Frühjahr 1979. Benn wollte mit einem harten, kompromißlosen, sozialistischen Programm in diese Wahl ziehen, Callaghan wollte den gemäßigten sozialdemokratischen Bürger ansprechen. Callaghan verlor die Wahl und Benn wertete es als ein Signal dafür, daß sein Kurs der bessere sei. Er trat aus dem Schattenkabinett aus und begann die sozialistischen Kräfte an der die sozialistischen Kräfte an der

Basis zu mobilisieren. Heute weiß man, daß es ein fataler Irrtum war. Benn hatte die politischen Signale und die sozialen Umschichtungen der siebziger Jahre falsch gelesen. Denn eine Untersuchung des britischen Wahl-Wissenschaftlers Ivor Crewe hat eindeutig nachgewiesen, daß Labour seinen größten Einbruch bei dieser Wahl nicht beim gemä-ßigten sozialdemokratischen Mittelklasse-Wähler, sondern in der ar-

beitenden Bevölkerung erlitt. Labour hatte seine Basis verlo-ren. Nach Ivor Crewe ist die Zahl der ungelernten Arbeiter zwischen 1964 und 1979 in Großbritannien von 63 auf 56 Prozent zurückgegan-gen und nur noch 40 Prozent von ihnen betrachten sich als der Arbeiterklasse zugehörig.

Benn dagegen interpretierte die Aktivitäten radikaler Minderheiten in seiner Partei falsch und vermu-tete Leben, wo sich in Wahrheit für Labour politisches Odland ausbreitete. Er versuchte, die Partei in einem Vakuum anzusiedeln. Die gemäßigten Kräfte um David Owen und Roy Jenkins setzten sich daher ab und bildeten eine eigene Partei; die Gewerkschaften verloren die Orientierung, und die Führungsposition Foots wurde unterminiert.

Die politischen Erfolge dieses Feldzugs Benns sind bemerkenswert. Er brachte die Partei auf Anti-Nuklearkurs, legte sie auf einen Rückzug aus der Europäischen Ge-meinschaft fest, nahm der Labour-fraktion das Monopol, den Partei-chef zu wählen und sicherte statt dessen der Parteibasis und den Gewerkschaften insgesamt 70 Pro-zent der Stimmen bei dieser Wahl, gab der Basis ein Mitspracherecht bei der Abfassung des Wahlmanife-stes und machte die Auflösung des Oberhauses und ein umfangreiches Verstaatlichungsprogramm zur offiziellen Parteipolitik.

#### Politischer Bürgerschreck

Benn legte der Partei Kleider an, die lange nicht mehr dem briti-schen politischen Zeitgeschmack entsprechen. Er machte sich und seine Partei zum politischen Bürgerschreck, wobei gewiß Fleet Street entschieden nachgeholfen hat Dennoch gibt es keinen Zwei-fel: Die Misere dieser Partei ist nicht so sehr das Werk Michael Foots, sondern Tony Benns. Er war es, der diese Partei beim Wähler unglaubwürdig gemacht hat.

Es trifft zu, daß Führungsschwä-chen Foots Benn den Weg erleich-tert haben. Foot ist jedoch vorzu-werfen, daß er die Gefahren zwar sah, aber nicht resolut Stoppsignale setzte. Er sah die Aktivitäten der Trotzkisten von "Militant Tendency", konnte sich nach langem Zögem dennoch nur entschließen, funf Mitglieder dieser Gruppe aus der Partei auszuschließen. Er sagte vor einem Jahr, daß Peter Tatchell niemals als Labour-Kandidat für den Wahlkreis Bermondsey aufge-stellt werde und zog schließlich democh für diesen von ihm nicht gewollten Mann, den er völlig rich-tig als Verlierer erkannt hatte, in den Wahlkampf.

Foots Tragödie ist es, daß er zu einem Zeitpunkt Führer einer unführbar gewordenen Partei wurde, in der es keinen Platz mehr gab für die Heiler, die Beschwichtiger und die Sucher nach Kompromissen. Es ist die Ära der Kämpfer, der Zyniker und Aktivisten. Die Partei mag deshalb Michael Foot in naher Zukunft als bequemen Sünden-bock in die Wüste schicken – ihre Probleme werden bleiben, solange sie sich nicht dem wirklichen Urheber ihrer Krise stellt: dem Aktivisten, Kämpfer und Zyniker Tony

# schreckte Schweizer ab

Volksabstimmungen / Fast überall Wahlrecht für Frauen

WALTER H. RUEB, Bern Die Schweizer haben am Sonntag an den Wahlumen einmal mehr ihrer Abneigung gegen staatlichen Dirigismus Ausdruck verliehen und Verantwortungsbewußtsein für die Gesamtheit des Staates bewiesen: Sie lehnten die Einführung eines Verfassungsartikels ab, mit dem der Regierung Vollmachten auf dem Energiesektor eingeräumt werden sollten, stimmten aber der weiteren Erhebung der Treibstoffzölle zu, obwohl die bisher erhobenen angesichts des weitgehend vollendeten eidgenössischen Autobahnnetzes in gleichem Ausmaß nicht mehr benötigt werden.

Das Ergebnis der Abstimmung ebnet einer Neuverteilung der Treibstoffzölle den Weg. Die Millio-nen kommen künftig dem kantonalen und kommunalen Straßen-bau, der Verkehrsentflechtung in dicht besiedelten Gebieten sowie Umweltschutz-Maßnahmen ent-lang der Verkehrswege zugute. Dem öffentlichen Verkehr fließt aus dem Topf des Benzingeldes nicht zusätzliches Geld zu, dafür kommen rund 120 Millionen Mark in die leere Staatskasse.

Der Energie-Artikel wurde zwar von einer dünnen Mehrheit der Stimmberechtigten angenommen, vom sogenannten "Ständemehr" jedoch zu Fall gebracht. Nach der Schweizer Verfassung muß bei einer Volksabstimmung über Verfas-sungsänderungen nämlich nicht nur die Mehrheit der Stimmberechtigten der ganzen Schweiz, sondern auch die Mehrheit der 26 Kantone beziehungsweise Stände der Vorlage zustimmen. Beim Energie-Artikel lag die Zahl der Befürworter zwar um 23 464 Stim-men über jener der Gegner, bei den Kantonen aber war das Verhältnis mit 15:11 umgekehrt.

#### Gegen neue Vorschriften

Die Ablehnung war knapp, doch überraschte sie kaum. Die Gegner hatten schon vorher darauf aufmerksam gemacht, daß ein "Energie-Artikel kein Quentchen mehr Energie, dafür einen Wust zusätzli-cher Vorschriften" bringen würde. Ein Blick auf den Wortlaut des Energie Artikels ließ viele Schweizer Schlimmes befürchten. Da war die Rede von Grundsätzen und Vorschriften für sparsame und rationelle Energieverwendung sowie für den Verbrauch von Energie bei

Anlagen, Fahrzeugen und Geräten. Das Schreckgespenst eines "Ener-gie-Vogts" und der Rationierung von Strom, Gas und Benzin beeinflußte schließlich die Entscheidung vieler Eidgenossen.

Im Kanton Graubünden schleiften die Stimmbürger am Sonntag schließlich eine der letzten Männer-Bastionen: Mit einem Stimmverhältnis von fast 2:1 hießen die Bürger des größten Schweizer Kantons eine Anderung der Kankünftig auch in den letzten 13 Bündner Gemeinden das Stimm-recht bei kommunalen Fragen ein-

#### Die Angst der Männer

Noch vor einer Woche hatten die Männer der kleinen Gemeinde Bi-vio am Fuße des Julierpasses unweit St. Moritz das Frauenstimmrecht auf kommunaler Ebene zum vierten Mal abgelehnt. Die Konsequenz der Abstimmung von Sonntag: Jetzt wird den 13 widerborsti-gen Gemeinden das Frauenstimm-recht durch die Kantonsverfassung aufgezwungen. Auf nationaler Ebene besitzen die Schweizerinnen das Stimmrecht seit 1971, auf kan-tonaler und kommunaler Ebene verweigern jetzt nur noch die Halbkantone Appenzell-Innerrhoden und Appenzell-Ausserrhoden ih-ren Mitbürgerinnen das Stimm-

In Appenzell und Herisau, den beiden Kantonshauptorten, wird bei der Landsgemeinde – dabei kommen die stimmberechtigten Männer öffentlich zusammen und beschließen auf dem größten Platz des Ortes durch Handaufheben in einer Ur-Form der Demokratie alle Geschäfte und Vorlagen – in die-sem Frühjahr aller Voraussicht nach nicht über das Frauenstimm-recht abgestimmt. Bei den letzten Abstimmungen lehnten jeweils zwei Drittel der Appenzeller das Frauenstimmrecht ab.

Viele Schweizer behaupten, daß die meisten Männer aus Angst vor Kritik und Hänseleien ihrer Geschlechtsgenossen den Frauen bei der öffentlichen Abstimmung das Stimmrecht verweigerten. "Laßt die bisherigen Gegner geheim abstimmen", sagen gute Kenner der eidgenössischen Szene, "dann wird das Frauenstimmrecht auch in Appenzell eingeführt."

# Moskau erhob 1946 die Auslieferung der Balten zum Prinzip

Anfang 1946 an die Sowjetunion lastet weiterhin wie ein dunkler Schatten auf der moralischen Vergangenheit Schwedens. Jetzt, 37 Jahre nach dem erschütternden Ereignis, wurden die Dokumente jener Wochen zur Einsicht freigegeben. Sie zeigen, wie fatal und ohne jeglichen völkerrechtlichen Zwang der Beschluß der damaligen Stockholmer Regierung war, mehrere tausend Flüchtlinge aus-

Im Fall der Balten war die Angelegenheit für die Sowjetunion zu einer Prinzipienfrage geworden; da half selbst die Bitte des schwedischen Königs nichts mehr. Den-noch stellt heute der 83jährige Lette Bruno Kalnins fest: "Die Auslieferung war unnötig. Was wäre ge-schehen, wenn die schwedische

in diese moralische Zwickmühle mit ihrem Beschluß hineinmanövriert, sämtliche nach der Kapitulation in ihr Land gekommenen Militärs auszuliefern. Neben knapp 3000 Deutschen waren es 167 Balten, in erster Linie Letten, die in deutscher Uniform nach Schweden gesichen waren. Teilweise hatten sie die deutsche Uniform freiwillig angezogen; zum überwiegenden Teil waren sie jedoch zwangsverpflichtet worden oder kamen aus Arbeiterbataillonen. Einige waren von der Roten Armee deser-

Als durch eine Provinzzeitung der Öffentlichkeit bekannt wurde, daß auch diese Balten den Sowjets übergeben werden sollten, löste der Kriegsregierung, in der die meisten Parlamentsfraktionen vertreten waren, gefaßt worden, mußte nun aber von dem sozialdemo-kratischen Kabinett ausgeführt werden. Die Hauptlast lag auf Au-

Benminister Östen Undén Zunächst hatten die Schweden noch ungeduldig bei den Sowjets angefragt, wenn sie mit ihren Schiffen kämen, um die Flüchtlinge abzuholen. Damals war Moskau kaum interessiert. Als Undén dann später versuchte, die Sowjets zum Verzicht zu bewegen, erklärte ihr Unterhändler Tschernitschew: Was sind schon 167 Balten für uns? Nichts. Aber wie sich die Sajetzt entwickelt hat, ist sie für die Sowjetunion zu einer Prinzi-pienfrage geworden." Das Angebot die Undens, die Balten nach Amerika

ge, die Flüchtlinge als Kriegsgefangene zu behandeln, wurde nicht gegeben. Die Anordnung der Regierung an die oberste Gesund-beitsbehörde, die nun im Internierungslager in den Hungerstreik getretenen Balten krank zu schreiben, führte zu einem Protest Mosben, führte zu einem Protest Mos-kaus. Das Vorgehen wurde als Ver-zögerungstaktik angeprangert. Während die 2800 deutschen Flüchtlinge ohne größeres Aufse-hen in Trelleborg an Bord der so-wjetischen Schiffe gingen, rief in Stockholm König Gustav V. den Unterhändler Trebensitzeber zu Unterhändler Tschernitschew zu sich, um über ihn eine Botschaft an Stalin mit der Bitte um Auslieferungsverzicht zu übermitteln. Der Unterhändler erklärte dazu lakonisch, es werde in diesen Tagen schwer sein. Stalin anzutreffen.

R. GATERMANN, Stockholm Regierung nein gesagt hätte? Die dies einen Sturm der Empörung oder Australien zu schicken, wurde Östen Unden schwieg zu diesen bie Auslieferung von 167 Balten Sowiets hätten deshalb wohl kei- aus. Der Beschluß war noch von nicht ernstgenommen. Eine Zusa- Ereignissen bis zu seinem Tode, obwohl er immer wieder heftiger Kritik ausgesetzt war. Er fühlte sich damals jedoch an den Regierungsbeschluß des Kriegskabi-netts gebunden. Die Sache erscheint heute allerdings in einem anderen Licht, wenn richtig ist, was er damals zu Bruno Kalnins übrigens der einzige noch lebende Gründer des selbständigen Lettlands im Jahre 1918 – auf die Frage antwortete, ob er an die Zusage einer humanen Behandlung glaube. Undén soll gesagt haben: "Sicher, die Sowjetunion ist doch ein Rechtsstaat."

In Schweden wird jetzt versucht das damalige Geschehen mit den damaligen chaotischen Umstän-den zu begründen und Ungen von der Verantwortung für die Übergabe der Balten zu entlasten.

# "Nicht wehrlos sein"

Bukowskij warnt den Westen vor sowjetischer Erpressung

Falls der Westen einseitig abrü stete, würde die Sowjetunion diesem Beispiel "mit Sicherheit nicht" folgen. Diese Meinung äu-Bert der aus der Sowjetunion ausgebürgerte Menschenrechtler Wla-dimir Bukowskij in einer Broschüre an die Adresse der europäischen "Friedensbewegung". Für die Kremi-Führung wirde Abrüstung den "rapiden Zerfall ihres Impe-riums und einen allgemeinen Zu-sammenbruch ihrer Macht bedeuten". Winston Churchill. Enkel des Premierministers.

schrieb das Vorwort.
Der zwölf Jahre in seiner Heimat inhaftierte und heute in Amerika lebende Bukowskij verneint die Frage, ob die Sowjets die abgerüsteten "wehrlosen Länder des Westens einfach überrollen" würden. Er fügt hinzu: "Sie brauchen euer

SAD, London Territorium nicht, das sowieso de der Westen durch einseitige Abrüstung seine Freiheit verlieren und "ständiger und ungehemmter sowjetischer Erpressung ausge-

> Am Beispiel Polens, Finnlands und Afghanistans schildert Bukowskij die Folgen: Jeder Streik zieht eine Invasions-Drohung nach sich, aus Furcht vor dem mächtigen Nachbarn erlegen sich die Massenmedien eine Selbstzensur auf, ein den Sowjets nicht genehmer Wahlausgang führt zur Besetzung und Einsetzung eines Marionettenregimes. Die Problemstellung heute laute nicht Frieden oder Krieg, sondern Freiheit oder Sklaverei, betont Bukowskij und plädiert für einen "drastischen Wandel des inneren Systems in der Sowjetunion".

# Sind Sie ein Wahlmuffel?

DEUTSCHES ALLGEMEINES SONNTAGS-

Berichterstattung aus erster Hand, fair und objektiv. <u>Journalismus</u> erster Wahl.

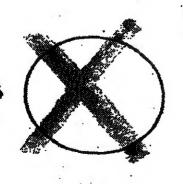

Beteiligen Sie sich grundsätzlich nicht an politischen Wahlen, weil Sie glauben, es sei ohnehin egal, wer regiert? Treten Sie ungern an die Wahlurne, weil Sie sich über die Parteien und Kandidaten, ihre Programme und Ziele, nicht völlig im klaren sind? Wissen Sie am Morgen des Wahltages noch nicht, wem Sie Ihre Stimme geben werden, weil Sie sich trotz (oder wegen) vielfältiger Wahlkampfwerbung zu wenig oder zu einseitig informiert fühlen? Oder fehlt Ihnen einfach die Zeit, sich aus der Berichts- und Nachrichtenflut das herauszusuchen,

was für Ihre eigene Meinungsbildung wichtig ist? Wenn dies auf Sie zutrifft, dann sollten Sie zunächst einmal

eine Wochenzeitung wählen, die

- O Sie aus objektiver, unabhängiger und überparteilicher Sicht über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der zur Wahl stehenden Parteien und Personen unterrichtet.
- O Sie möglichst vorurteilsfrei über die wesentlichen Geschehnisse in Politik, Wirtschaft und Kultur informiert,
- O Ihnen in klarer Gliederung und zeitsparendem Umfang Daten und Analysen, Berichte und Kommentare präsentiert, die für Ihre Urteilsfindung - nicht nur bei Wahlen unentbehrlich sind.

Sie brauchen eine Wochenzeitung, die Ihnen die Wahl erleichtert, aber nicht abnimmt. Wählen Sie das DEUTSCHE ALLGEMEINE SONNTAGSBLATT. Gerade jetzt.

> DEUTSCHES ALLGEMEINES

**SONNTAGS BLATT** 

Die große christliche Wochenzeitung

Staatsmänner nahmen am Sonn-

abend an der algerisch-marokkani-schen Grenze Gespräche über die Neuordnung des Maghrebs auf. Nach dem algerischen Kommu-niqué haben beide Länder ihre bis-

ra, wenn nicht ad acta, so doch an den Rand der Aktualität gescho-

ben. Gewissermaßen zur späteren Erledigung. Den beiden "Brüdern"

Marokko und Algerien geht es jetzt um die Stabilisierung im Maghreb.

Sie werden, so nimmt man in Ra-

bat und Algier an, in Kürze auch Präsident Bourguiba von Tunesien

hinzuziehen. Gemeinsam wollen die drei Länder ihre Position ge-genüber der Europäischen Wirt-schaftsgemeinschaft stärken. Das

wird wichtig, wenn Spanien und

Portugal der Gemeinschaft beitre-ten und damit den Absatz der maghrebinischen Landwirtschaft

Krise begann, als vor zwanzig Jahren Grenzstreitigkeiten im Erzge-

biet von Tinduf zu militärischen

Interventionen von beiden Seiten

führten. Sie verstärkten sich als die sozialistischen Länder Nord-

afrikas, Algerien und Libyen, die Rebellentruppen der Polisario-

Front in ihrem Kampf um die ehe-

mals spanische Westsahara gegen

Marokko unterstitzten. Marokko hatte 1975 mit dem spektakulären grünen Marsch" den Nordteil der früheren spanischen Kolonie be-

setzi, als Spanien seinen Rückzug

aus dieser Zone bekanntgab. Mit dem Marsch wollte König Hassan

einem Machivakuum zuvorkom-

men, das die sozialistischen Län-

der des Maghreb - und hinter ih-

nen die Sowjetunion – mit Hilfe der Polisario-Front für sich auszu-

Der König handelte in der klaren Erkenntnis, daß die Westsahara, ein Gebiet so groß wie die Bundes-republik, nicht von 90 000 Noma-

ien selbständig beherrscht werden

kann, zumal dann nicht, wenn die-

ses Wüstengebiet an der westafri-

kanischen Küste Teil einer strate-gisch wichtigen Zone in der zwei-geteilten Welt bildet. Außerdem

nutzen hofften.

marokkanisch-algerische

in Europa gefährden können.

ROLF GÖRTZ, Madrid liegt im nunmehr von Marokko be-

setzten Nordteil der Hafen El

Aioun und das größte Phosphat-

vorkommen der Welt: Bu-Kraa,

heute Marokkos einzige Waffe im

Kampf um die wirtschaftliche Ver-

Erst nach jahrelangen und recht

wechselvollen Wüstenkämpfen ge-

lang König Hassan die Sicherung der Westsahara, vor allem entlang

der bewohnten Küstengebiete. Er

zog einen Erdwall von 600 Kilome-

ter Länge, der jedoch erst dann

militärisch wirksam wurde, als der amerikanische Präsident Reagan

die Aufsichtsposten auf diesem

Wall durch modernste Radarstatio-

nen ersetzte und die marokkani-

sche Armee mit neuen Panzerfor-

zwischen den ältesten der Sahara-

stämme, der marokkanisch besetz-

ten Zone und dem Alouiten-Herr-

scher, ein pragmatisches Verhält-

nis, das es Hassan erlaubte, der

steht dabei nicht zur Debatte.

Bei dem afrikanischen Treffen in

Nairobi konnte Hassan im übrigen nachweisen, daß die von der So-

wjetunion und von der "DDR" aus-

lung tatkräftig unterstützen. Die USA erstellten den Algeriern die

für sie lebensnotwendigen Anla-

gen zur Verflüssigung ihres Erdga-ses und halfen mit Know-how. Seite 2: Nordwest-Befriedung (SAD)

besserung des Landes.

mationen ausrüstete.

Washington schuf die nötigen Voraussetzungen dazu

ROLF GÖRTZ Madrid

Algerien hat keine Streitpunkte
mit Marokko, da das Problem der
selbet und Marokko betrifft. Mit Entationalisterung der westschaften in dieser Zone selbst und Marokko betrifft. Mit diesem Kommunique das am Sonntag in Afgier veröffentlicht wurde gibt die algerische Regiening das überraschende Treffenzwischen der König Hassan II von Maroko und dem Präsidenten der sozialistischen Republik Algerien, Chadli Benjedid, bekannt Beide Statemanner nakmen am Sonn-

den letter den dan Sie allen Fragen Manner Vordie nahm, in Grindende; her gegeneinander gerichteten Po-sitionen in der Frage der Westsaha-Julianne. Juliorpa less mier Elenes hat Duckis Bitting von Se 1 15 waterbeg thousands for a state of the st

Schwegengericht 1971, auf bermander Ebe ir noch da k zell-lunembig Ussetthoden] en das Sig nd Herisau è auptorten, p nemde - 🙀 minberechag 2015 Chinese भाग भागविद्याला है landauthete Demokrata: mager, - Ri ler Vorage as Francisk Bet den ke

lohnten as Appenier \* behauptes, of Page Ange wherein them: i den Foues Abstroments. Magazier, 🚉 Recognitions Retter bie bierd. Source and stimmech ac

arla esta congrid appliest cellen ologo Famler 1 : taldet R ng Josef Ste to-Dr shall be and elem mad Hopers such 🕪 ne Se hotons et ment gent todat er Bes my cone Ma et Prodens ett Fondens

water I benton

34.11

4 Car Ca

# vom bewegt. Nicht später, aber auch nicht früher.

Anslöse-Elektronik mit den einprogrammierten Werten

# Rabat und Algier wollen Die Abhängigkeit der PLO von Moskau ist für Neuordnung im Maghreb König Hussein eine schwere Hypothek

Utopie und Wirklichkeit der Nahost-Pläne / Der Abzug der Besatzungstruppen aus dem Libanon als Vorbedingung

Von JÜRGEN LIMINSKI

Dis zum heutigen Dienstag sollte der jordanische König Hussein über eine Beteiligung an Friedensverhandlungen mit Israel unter amerikanischer Schirmherrschaft sein Jawort geben. Aber er zögert. Seine Majestät läßt das Datum vorerst vergessen und verstreichen. Husseins Lage ist schwierig. Der Kongreß des Palästinensischen Nationalrats in Algier hat zwar kein Veto gegen eine Fürsprecher-rolle des Königs eingelegt. Aber sie hat ihm auch kein Mandat dafür erteilt und sich zudem offen für den Breschnew-Plan ausgesprochen. Augenzeugen berichten, daß allein die Nennung des Namens Sowjetunion fast jedesmal großen Applaus hervorrief. Auch die stra-So abgesichert entwickelte sich tegische Zusammenarbeit mit Sy-rien, einem wichtigen Pfeiler der sowjetischen Nahost-Politik, ist vieder ein Hauptanliegen der Vereinigung der afrikanischen Staaten (OAU) das von der UNO PLO, und die Ablehnungsfront ist trotz mancher Kritik an Libyens verlangte Referendum in der ehe-maligen Kolonie zu versprechen. In diesem Referendum sollen die Revolutionsführer Khadhafi insgesamt gestärkt aus den Debatten hervorgegangen. Das bedeutet un-Bewohner der Sahara im Norden ter dem Strich: Die PLO ist polidarüber abstimmen, ob sie zu Ma-rokko gehören wollen oder nicht. Die Selbständigkeit als Alternative tisch mehr denn je von Moskau abhängig. Militärisch war sie es

schon lange. Vor diesem Hintergrund ist die PLO weder für Washington noch für Amman ein geeigneter Partner, von Jerusalem ganz zu schweigen. Der jordanische König weiß, daß der Haupterfolg des Arafat-Flügels in der PLO darin bestand, das Auseinanderbrechen der PLO verhindert zu haben. Nichts belegt diese Gefahr mehr, als die beeindruckende Dichterlesung des Mahmud Derwisch. Vor den 800 gebannt lauschenden und bewegten Kongreßteilnehmern mußte er immer wieder das Schlüsselwort wiederholen: "Wahda, wahda, wahda -Einheit, Einheit, Einheit."

Diese Einheit blieb formell erhalten, zum Preis der offeneren Hinwendung an die Anlehnungsmacht Moskau. Das ist für Hussein eine schwere Hypothek. Sie belastet seine mögliche Zustimmung zum Reagan-Plan, der auch zum Ziel hat, die Sowjets aus der Region herauszuhalten.

Hussein steht nun unter einem doppelten Druck: Einerseits die PLO andererseits die zunehmende Zahl israelischer Siedler in den biblischen Gebieten von Judäa und Samaria. Verhandelt er nur für "seine" Palästinenser in diesen Gebieten, so geht der Prozeß von Camp David weiter und mündet möglicherweise in Teile des Reagan-Plans. Verharrt Hussein in seiner Habachtstellung so werden alle bestehenden Nahost-Pläne wieder miteinander verglichen und diskutiert werden.

Die Diskussion über die Pläne ist weitgehend abstrakt. Sie hat strek-kenweise den Charakter des Unwirklichen. Der Grund dafür ist

einfach. Der Gegenstand der Dis- non durch die Ausdehnung der kussion - die verschiedenen Nahostpläne - verliert sich zusehends. vergleichbar den "Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge von Rilke in Detailbeobachtungen von Experten und Bedingungssätzen, die den Zusammenhang mit der Wirklichkeit nur noch erahnen lassen. Sie gleichen teils Propagandathesen für den innerarabischen Gedankenaustausch, teils einem Diktat. Denn von den interessierten Seiten ist die Zustimmung einseitig, schwach oder gar nicht vorhan-

Israel kann keinem der vier Pläne zustimmen. Sie sehen alle, trotz der Unterschiede in manchen Details, den Rückzug zu den Grenzen vor. die zwischen dem Waffenstillstand von Rhodos (Januar 1949) und dem Juni-Krieg von 1967 be-standen. Diese Grenzen, in einem Verteidigungskrieg auf Spitz und Knopf gehalten und dann verschoben, sind heute nicht mehr zu verteidigen. Das ist eine Erkenntnis. die zum gemeinsamen Nenner der pluralistischen, parlamentarischen Demokratie Israel gehört. Sie ist Bestandteil des nationalen Kon-

Die israelische Regierung wird, sie kann an ihrer Haltung in der Sache kaum etwas ändern. Sie ist dennoch nicht untätig. Während die Welt über die Real-Utopien der vier Pläne und der PLO diskutiert, schafft Israel Fakten: in Südliba-

Pufferzone des Majors Haddad, im Osten durch neue Siedlungen. Das ist der Begin/Sharon/Shamir-Plan. Er ist der einzige, der zur Zeit im Vorderen Orient verwirklicht wird.

Er setzt nicht nur Hussein, sondern auch die Regierung Reagan unter Druck. Diese scheint in Libanon indes Fortschritte gemacht zu haben. Die israelisch-libanesischen Verhandlungen stehen kurz vor einem Abschluß, der die Amerikaner nicht mehr als Beobachter und Vermittler, sondern als teilnehmenden Partner sieht. Aus gutem Grund: Der Abzug aller ausländi-schen Truppen aus Libanon ist sowohl für Reagan als auch für Hus-sein eine Vorbedingung für eine friedliche Regelung der Nahost-Probleme, sprich der Verhandlung über den und aufgrund des Rea-

Die Europäer halten sich in diesem Planspiel seit einiger Zeit auf-fallend zurürk. Die Erklärung von Venedig, die kein Friedensplan, sondern nur eine politische Standortbeschreibung der Europäischen Gemeinschaft war, ist für die EG-Außenminister nach wie vor bestimmend. Sie deckt sich im übri-gen weitgehend mit dem Reagan-Plan und dürfte in diesem Sinn auch von der Ministerrunde, die heute in Bonn tagt, als Ergänzung zu den amerikanischen Vorstellungen in Erinnerung gebracht wer-

#### Libyen schürt Opposition gegen Bourgiba

Mit Waffenlieferungen an Kräfte der militanten tunesischen Opposition versucht Libyen, das Regime des tunesischen Präsidenten Habib Bourgiba zu erschüttern.

Von gut informierter Seite in der tunesischen Hauptstadt wurde jetzt bekannt, daß C-130-Transportmaschinen der libyschen Luftwaffe in der Nacht vom 8. zum 9. Februar große Mengen Waffen und Munition, darunter Raketen, automatische Gewehre und Minen, über einen Stützpunkt der tunesischen Revolutionären Volksfront (FDR) an der Grenze zu Libyen abgeworfen haben.

Bereits im Januar hatten libysche Einheiten während eines Manövers die Grenze zum Nachbarstaat überschritten. Obgleich die Regierung in Tripolis sich für diesen Zwischenfall entschuldigte, sind tunesische Offiziere davon überzeugt, daß damit die Reaktionsbereitschaft der tunesischen Streitkräfte getestet werden sollte.

Die Waffenlieferung Libyens an die FDR sind Teil des Versuchs des Regimes Khadhafis, die gemößigten pro-westlichen Regierungen in Tunesien, Sudan und Mauretanien durch die Unterstützung radikaler Oppositionskräfte, unter anderem in der Armee, zu stürzen,

#### Iran: Amnestie für 8000 Häftlinge

AFP:DW. Paris/Bonn Mehr als 8000 Häftlinge sind in Iran aufgrund der jüngsten Amne-stie des Revolutionsführers Khomeini freigelassen worden, melde-te Radio Teheran gestern. Unter den Freigelassenen sind dem Rundfunk zufolge 434 Männer und 22 Frauen, die von islamischen Revolutionsgerichten verurteilt wurden, sowie 5434 Männer und 332 Frauen, die von normalen Gerich-

ten abgeurteilt wurden. Aus den drei Umerziehungslagern in Chourabad bei Teheran, im westiranischen Bahar und in Neichabur im Osten Irans wurden zusätzlich 1635 Häftlinge aufgrund der Amnestie auf freien Fuß gesetzt.

Wie iranische Oppositionelle in Paris mitteilten, haben die Arbeiter der Renault-Fabrk in der Nähe von Teheran vor zwei Wochen einen Streik begonnen. Sie wollten höhere Löhne, eine Reduzierung der Arbeitszeit und bessere Sicher-heitsvorkehrungen an ihren Arbeitsplätzen durchsetzen. An dem Ausstand, der zur Produktionseinstellung geführt habe, hätten sich 3000 Arbeiter beteiligt.

| gebildeten politischen und militä-                                                                                                                                                          | Dei Jordannsche Ronig                                      | well, tab withtheir ber                                                        | CIMIC MIM ISL SCIENT ISL                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rischen Führer der Polisario mei-<br>stens keine Bewohner der ehemals<br>spanischen Sahara sind. Die zu-<br>nächst auch von der spanischen                                                  |                                                            | Franzägypt. Plan<br>von 29. 7. 82                                              | Reagan-Plan<br>vom 2. 9. 82                                                                                                       | Fes-Pian<br>vom 8. 9, 82                                                                                        | Breschnew-Plan<br>vom 15. 9. 82 (übernommen<br>durch Prager Erkl. 5. 1, 83)                                            |
| sozialistischen Partei (damals in<br>der Opposition) unterstützte Poli-<br>sario-Front proklamierte schließ-<br>lich mit Algeriens Hilfe einen eige-                                        | Anerkennung<br>Israels                                     | Gleichzeitige und gegenseitige<br>Anerkennung Israels und der<br>Palästinenser | Anerkennung Israels durch Palä-<br>stinenser ist Voraussetzung für<br>Friedensregelung                                            | Ambivalente Formei: "Recht al-<br>ler Staaten der Region, in Frie-<br>den zu leben"                             | Anerkennung Israels und Re-<br>spektierung der gegenseitigen<br>Souveränltät zwischen Israel<br>und arabischen Staaten |
| nen sozialistischen Araberstaat mit<br>dem Sitz einer Exilregierung in Al-<br>gerien. Das führte schließlich dazu,<br>daß Rabat 1976 die diplomatischen<br>Beziehungen zu Algerien abbrach. | Westjordanicad<br>(Jedia vad Samaria)<br>und Gazz-Streifen | Rückzug Israels aus allen 1967<br>besetzten Gebieten                           | Israel dari diese Gebiete weder<br>annektieren noch eine ständige<br>Kontrolle über sie ausüben                                   | Rückzug Israels aus allen 1967<br>besetzten Gebieten, einschl. die<br>"arabische Stadt Al Quods"<br>(Jerusalem) | Rückzug Israels aus allen 1967<br>besetzten Gebieten. Errichtung<br>eines unabhängigen palästinen-<br>sischen Staates  |
| Für die jetzige Entspannung hat<br>König Hassan mit amerikanischer                                                                                                                          | Sledkingen                                                 | -                                                                              | Keine weiteren Siedlungen im<br>Zeitraum von fünf Jahren                                                                          | Auflösung aller seit 1967 von Is-<br>rael errichteten Siedlungen                                                | -                                                                                                                      |
| Hilfe die nötigen Voraussetzungen<br>auf militärischem, politischem und<br>diplomatischem Gebiet schaffen<br>können: Die militärische Vor-<br>machtstellung der Westsahara und              | Status der<br>Palästinesser                                | Recht der Palästinenser auf "na-<br>tionale Existenz"                          | Autonomie im Rahmen einer kul-<br>turellen und wirtschaftlichen<br>Verbindung mit Jordanien; "eine<br>Art Heimatland" (23. 2. 85) | Unabhängiger Palästinenser-<br>Staat mit Jerusalem als Haupt-<br>stadt. PLO einzige legitime Ver-<br>treterin   | Unabhängiger Palästinenser-<br>Staat; nennt aber PLO nicht aus-<br>drücklich                                           |
| darauf basierend das politische                                                                                                                                                             | Status<br>Jerusalems                                       | -                                                                              | Jerusalem bleibt "vereint", aber<br>die arabischen Viertel werden<br>dem Westjordanland "zugeord-<br>net"                         | Arabische Stadt, Hauptstadt eines arabischen Palästina                                                          | Rückgabe Ostjerusalems an<br>Araber und freier Zugang zu<br>den Heiligen Stätten in ganz<br>Jerusalem                  |
| rerseits die Algerier im Bemühen<br>um ihre wirtschaftliche Entwick-<br>lung tatkräftig unterstützen. Die                                                                                   | Sicherkeltsgarastien                                       | Nordgrenze Israels: Multinatio-<br>nale Streitkräfte für befristete<br>Zeit    | (Nachträglich in Rede vom 22. 2.<br>83)<br>Nordgrenze Israels: "Mit allen                                                         | Übergangsperiode im Westufer<br>und Gaza: UN-Truppen. Danach<br>UN-Sicherheitsrat (d. h. Mitspra-               | Überwachung des Nicht-Kriegs<br>durch ständige Miglieder des Si-<br>cherheitsrats (d. h. Mitsprache-<br>recht Markaut  |

Nordgrenze Israeis: "Mit alien notwendigen Mitteln" – auch US-Marines nach Abzug Israels

aus Libanon; Gaza und West-jordanland: zeitlich befristete is-raelische Kontrolle

# Ein Sicherheitssystem, mit dem Sie hoffentlich nie in Berührung kommen.

Bosch hat ein elektronisches Auslösegerät entwickelt, das bei Unfällen einen Luftsack aufbläst oder Sicherheitsgurte strammzieht.

An der Luftsack- oder Airbag-Idee wurde etwa 15 Jahre gearbeitet. In der Praxis aber gab es Probleme. Es gelang nicht, Luftsack oder Gurtstrammer immer zum richtigen Zeitpunkt zu "zünden". Also genau in dem Moment, in dem sich der Fahrer bei einem Unfall nach

Die Bosch-Flektronik ist dieser Aufgabe gewachsen: Ein Sensor im Bosch-Auslösegerät mißt die Verzögerung des Fahrgastraumes. Dieses Signal wird von der verglichen. Werden sie bei einem Unfall überschritten, aktiviert die Elektronik über Zündpillen die Gasgeneratoren der Gurtstrammer bzw. Luftsäcke. Auf 1 1000 Sekunde genau.

Die Elektronik unterscheidet zuverlässig zwischen einem Unfall, einem Schlagloch, einer Bordsteinkante oder einem Hammerschlag in der Werkstatt.

Damit das System immer zuverlässig reagiert, wird es ständig elektronisch überwacht. Eine separate Energiereserve sorgt für die Sicherheit auch dann, wenn die Stromversorgung ausfallen sollte.

Sicherer, sauberer, sparsamer fahren mit Bosch. In Zusammenarbeit mit der Automobilindustrie hat Bosch eine Reihe von Systemen entwickelt, die das Auto noch sicherer, sauberer und sparsamer machen. Dabei spielt die Elektronik eine immer größere Rolle:

ABS, das Anti-Blockier-System, verhinden zuverlässig das Blockieren der Räder.

Benzineinspritzsysteme von Bosch sparen bis zu 16". Kraftstoff und verringern den Schadstoffanteil im

Die Bosch-Einspritzpumpe ermöglichte den energiesparenden und umweltfreundlichen Dieselmotor im

Die Bosch-Leerlauf-Drehzahlregelung spart im Stadtverkehr bis zu 10% Kraftstoff und entlastet die Das elektronische Gaspedal sorgt für ein dosierteres

Gasgeben, als es der beste Fahrer tun könnte. Elektronische Zündsvsteme von Bosch: Der Zünd-

zeitpunkt bleibt über Jahre exakt und garantiert günstigen Kraftstoffverbrauch.

Bosch ist ein führender Elektronik-Hersteller im Kraftfahrzeugbereich.



BOSCH

#### SPORT-NACHRICHTEN 🦥

#### Handball: Zuerst Kiew

Basel (sid) - Bayer Leverkusen, Deutscher Handballmeister der Damen, muß im Halbfinale des Europapokals zuerst bei Spartak Kiew (26. oder 27. März) antreten. Das Rückspiel findet eine Woche später in Leverkusen statt.

#### Tibor Klampar begnadigt

Budapest (sid) - Vier Tage nach dem 0:5 im Tischtennis-Europacup gegen PSV Düsseldorf hat Sparta-cus Budapest die Sperre für den Ex-Weltmeister Tibor Klampar aufge-hoben. Wegen Schlägereien mit Schiedsrichtern und Journalisten wurde der Ungar zwei Jahre

## Bestechung vorgeworfen

Florenz (sid) - Der Film-Regisseur Franco Zeffirelli hat dem italie-nischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin vorgeworfen, "die Hälfte seiner 20 Meistertitel" durch Bestechung von Schiedsrichtern erschlichen zu haben. Mit Film-Material will der Regisseur seine Be-· hauptung beweisen.

#### Coghlan lief Weltrekord

East Rutherford (dpa) - Der Ire Eamon Coghlan hat in East Rutherford (USA) den Hallen-Weltrekord über eine Meile auf 3:49,78 Minuten verbessert. Er ist damit der erste Läufer, der unter der 3:50-Minuten-Grenze blieb.

#### Judo: 4:3 über Japan

Berlin (sid) – Die deutsche Judo-Nationalmannschaft besiegte in Berlin eine japanische Universitäts-Auswahl überraschend mit 4:3. In Reutlingen am Tag zuvor endete der Vergleich 4:4.

#### Günter Lohre verbessert

Nördlingen (dpa) - Der 16malige deutsche Stabhochsprungmeister Günter Lohre hat in Nördlingen den deutschen Hallenrekord auf 5,62 m

#### Bunge besiegte Hanika

Oakland (dpa) – Die für Cuxhaven spielende Bettina Bunge gewann das erste deutsche Tennis-Finale eines Grand-Prix-Turniers in Oakland (USA) gegen Sylvia Hanika 6:3, 6:3 und erhielt dafür eine Siegprämie von umgerechnet rund 72 000 Mark. Die Münchnerin bekam die Hälfte.

#### ZAHLEN

# Grand-Prix-Turnier in Oakland/ Kalifornien, Damen-Einzel, Endspiel: Bunge – Hanika (beide Deutschland) 6:3, 6:3. – Doppel-Endspiel: Kohde/ Pfaff (Deutschland) – Turnbull/Casals (Australien/USA) 6:4, 4:6, 6:4.

Bundestiga, Plaxierungsrunde: Düs-seldorf – Schwenningen 6:4, Rießersee – Kaufbeuren 1:3.

# BOB Viererbob-Weltmeisterschaft in Lake Piacid (Endstand nach vier Läu-fen): I. Schweiz II (Pilot Fasser), 2. Deutschland I (Kopp, Öchsle, Neubur-ger, Schumacher), 3. "DDR" I (Rich-ter), 4. "DDR" II (Hopp).

BASKETBALL Endrunde Deutsche Meisterschaft Damen, 4. Spieltag: Agon Düsseldorf – SG München 85:42, Leimen – Köln 44:53. – 1. Düsseldorf 371:204/8:0, 2. München 268:299/4:4, 3. Köin 228:28/4:4. GEWINNZAHLEN

Auswahlwette "6 aus 45": 14, 24, 27, 29, 30, 31, Zusatzspiel: 22, (Ohne Gewähr).

# STAND PUNKT / Nur Hoffnung

Der Kriminalkommissar Klaus Kopp aus Unterhaching ist in Lake Placid Vize-Weltmeister im Vierer-Bob geworden, völlig über-raschend. Haben die einst so erfolgreichen deutschen Bobfahrer damit die Talsohle durchschritten? Wolfgang Zimmerer, 1972 in Sapporo Olympiasieger und nun Bun-destrainer, bleibt trotz des Erfolges auf der schwer zu fahrenden Kunsteisrinne von Lake Placid Realist. Zur Weltspitze zähle der neue Vize-Weltmeister noch nicht, dafür \_fehlt die konstante Leistung und Erfahrung" (Zimmerer).

Aber die Silbermedaille des Klaus Kopp ist für einen Verband, der zwischen weinerlicher Rückschau und kaum noch begründbarem Ehrgeiz ziellos hin- und herpendelte, so wichtig wie kaum ein anderer Erfolg zuvor.

Sicher, in Lake Placid waren die "DDR"-Stars Lehmann, Germes-hausen und Schönau nicht am Start und die beiden Schweizer Schärer und Giobellina fehlten im Vierer-Wettbewerb diesmal auch. Und das ist durchaus in Rechnung zu stellen: Im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele im nächsten Jahr in Sarajewo ver-spricht Kopps Silbermedaille nichts. Sie läßt allenfalls hoffen.

Es ist die Hoffnung, daß im Verband nun ruhig und besonnen gearbeitet werden kann, auch - und vor allem – über den Zeitpunkt Sarajewo hinaus. K. Bl.

#### RADSPORT / Klaus-Peter Thaler hort auf

# Als Bundestrainer mit Doppelmoral aufräumen Gedanken an Rücktritt

Menschen zu helfen sei ihm ein Anliegen. So hat er den Reinerlös seines Abschiedsrennens behin-derten Kindern gestiftet. Daheim in Gevelsberg. Mit Menschen um zugehen, fast, als seien es Schachfi-guren - das wäre ihm ein Heidenspaß. Ein Team von Radprofis zu leiten: hier ein ordentlicher Etat. dort die Möglichkeit, dafür Fahrer einzukaufen, um sie dann nach Gusto einzusetzen. Klaus-Peter Thaler bekommt leuchtende Augen, wenn er davon spricht. Ein Wider-

Als der Schwenninger Buch-drucker Rolf Haller Berufsradrennfahrer werden wollte, mußte Thaler dessen Eltern von der Seriosität der Branche überzeugen. Wenn der Herr Thaler, dieser feine, ruhige Mensch, damit sein Geld verdiene, müsse es schon seine

Richtigkeit haben, meinte Mutter Haller. Als der Sohn 1980 zur er-sten Tour de France ausrückte, fragte er sich an einem langen Etappenabend: "Kommt man wirklich unbeschadet aus diesem Milieu wieder heraus?" Ein Satz, den Thaler nicht so stehen lassen will. Da habe der junge Mann wohl die Worte falsch gewählt.

Als der französische Tour-Sieger Bernard Thevenet auf seine alten Tage mit Thaler in einem Team Seite an Seite fuhr, rühmte er dessen Sinn für Taktik. Wie kaum ein anderer habe dieser Deutsche eine Nase für das Machbare. 1978, bei der Tour, hielt Thaler seine Nase allzu ungeschützt in den Wind und schnappte seinem holländischen Kapitän Gerrie Knetemann das Gelbe Trikot des Führenden weg. Das Jahr drauf durfte sich Thaler die Tour via Television ansehen . . .

Das alles sind nun Histörchen, denn Klaus-Peter Thaler, mittlerweile 34 Jahre alt, wird nur noch zum Privatvergnügen aufs Fahrrad steigen. Am Samstag zelebrierte er vor 10 000 Zuschauern in Gevelsberg sein Abschiedsrennen (Sieger: Thaler). Ab 1. April will er als Bundestrainer die lasch radelnden Amateure auf Trab bringen.

Thaler, der Pädagoge, der Ex-Profi, der frühere Querfeldein-Weltmeister, der Spurt-Spezialist der Tour de France, der Untadeli-ge: keine Skandale, keine Affären. Oder doch? 1976, bei den Olympi-schen Spielen in Montreel spurte schen Spielen in Montreal, spurtete Thaler von einer Straßenseite auf die andere und wurde Zweiter. Doch die Jury disqualifizierte ihn

klagten, man habe der Nation Silber gestihlen. Es hat damals in der Tat keinerlei Behinderung gege-ben und so ließ der Profi Klaus-Peter Thaler die große Enttäu-schung jahrein jahraus marktgerecht nachwirken...

Sinn für das Machbare hat ihm Thevenet bescheinigt. Der Mann, der seinen eigenen Abschied zele-brierte und sich dafür die Weltelite ins Haus lud, wird nun Bundestrainer. Weil er auf die Branche, die er vertrat, nichts kommen ließ, wird er sie auch in Zukunft in Ehren halten. Das höchste Ziel eines Radrennfahrers sei es nun einmal. Profi zu werden. Warum das hierzulande nicht; so ist? "Wenn einer äu-Bert, Profi zu werden, läuft er Gefahr, nicht mehr zu den Geförder-



Ner noch zum Spaß aufs Fahrrad: FOTO: HORSTMÜLLER

ten zu gehören." Thaler will einen Sinneswandel verursachen, nicht peu à peu, sondern ab 1. April. Der Bundestrainer als Zulieferant für Profi-Rennställe? Er könne dann ja auch Jobs vermitteln, die Verbindungen und die Erfahrungen habe er schließlich.

Das ist die Konsequenz eines Konsequenten, der mit der Doppelmoral im Radsport aufräumen möchte. Denn wer als Spitzenfahrer Amateur bleibt, bleibt es oft nur, weil er damit besser fährt - vor allem finanziell: Förderung durch den Verein, Förderung durch die Sporthilfe, Spesen und Gagen bei den Rennen unter dem Tisch ge-zahlt, und das alles steuerfrei. Profis sind da ehrlicher.

Bequem hat es sich Thaler noch

#### NATIONALELF / Interview mit Jupp Derwall

# Bei Niederlage in Tirana Breitner

BERND WEBER, Bonn Thema Nationalmannschaft und kein Ende. In einem Interview mit der WELT hat Fußball-Bundestrainer Jupp Derwall erstmals die Möglichkeit seines Rücktritts an-gedeutet, falls das EM-Qualifikationsspiel am 30. März in Tirana gegen Albanien nicht gewonnen

WELT: Ihr Flug am Wochenende nach Barcelona hat viele über-rascht. Hat sich die Reise denn

Derwall: Mit Sicherheit. Zum einen weiß ich jetzt, daß Bernd Schuster wieder hundertprozentig fit ist. Zum anderen habe ich aus nächster Nähe erfahren, daß, trotz aller öffentlichen Prügel, die ich abbekommen habe, andere Trainer noch übler dran sind als ich. WELT: Sie meinen damit Udo

Derwall: Ja. Am Tag vor dem Spiel gegen Santander haben ihm ir-gendwelche Verrückte das Auto demoliert. Nach der Heimniederlage gegen den Tabellenletzten war die erste Frage eines Journalisten: Wann, Herr Lattek, verschwinden Sie endlich wieder nach Deutschland? Das tut weh.

WELT: Bleiben wir bei der Na-tionalmannschaft. Wie groß sind die Chancen, daß Bernd Schu-ster und Uli Stielike am 30. März in Albanien dabei sind?

Derwall: Beim Bernd sehe ich keine allzu großen Schwierigkeiten. Ich bin allerdings sehr optimi-stisch, auch den Uli bei Real Madrid freibekommen zu können. WELT: Und was ist mit Felix

Magath? Derwall: Dazu will und kann ich jetzt nichts sagen. Ich möchte nur eines herausstellen, man kann jetzt nicht herkommen und einfach for-

dern – so Felix, du sollst jetzt unser Spielmacher sein. - So geht das doch gar nicht. Eine solche Rolle muß man sich erobern. Wie Günter Netzer 1972 bei der Europameisterschaft, als er Wolfgang Overath aus der Mannschaft geboxt hat. Wie der Wolfgang 1974 bei der WM, als er seinen Freund Günter weggedrängt hat.

WELT: Franz Beckenbauer will mehr Blockbildung im National-

Derwall: Das würde ich auch lieber wollen. Aber ich kann doch nicht einfach den HSV und Bayern München mischen und fertig ist die Lauge. Die Zeiten haben sich geändert. Früher gab es bei Mönchengladbach Netzer und seine Va-sallen, und die Bayern mit der Ach-

se Beckenbauer, Meier, Müller, Da konnte man Breitner, Uh Hoeneß und Schwarzenbeck gut einbauen. Das palite, obwohl es für die drei zuletzt Genannten sicherlich auch noch spielstärkere Leute in der Bundesliga gegeben hätte. Was ist denn heute um Rummenigge herum? Breitner, der nicht mehr bei uns will. Dremmler, der bei uns

spielt. Und dann? WELT: Beim HSV sieht es viel-

leicht besser aus. Derwall: Dort will Hrubesch nicht mehr, und um Magath bemühe ich mich ja. Hieronymus gehört zum Kreis ebenso wie Milewski und Kaltz Ich gebe zu, daß man sich über Jürgen Groh unterhalten kann, wenn Felix sich zu einem Comeback entschließt, WELT: Apropos Kaltz, wollen

Sie den Hamburger nach seiner



Blockbildung: Jupp Derwall

geradezu unverschämten Leistung gegen Portugal überhaupt noch mal aufstellen?

Derwall: Ich weiß doch im Moment überhaupt nicht, was mir ge-gen Albanien zur Verfügung stehen wird. Da werde ich doch nicht so blöd sein und Manfred Kaltz jetzt schon abschreiben. Außerdem, ich habe ein paar andere genau so schwach gesehen wie ihn. WELT: Albanien ist aller Voraus-

sicht nach ein Schlüsselspiel für Sie persönlich. Geht es verloren, haben Sie wohl nur noch wenig Chancen, im Amt zu bleiber.... Derwall: Ich bin ganz sicher, daß wir in Tirana gewinnen werden. Sollten wir aber verlieren, dann wüßte ich auch nicht mehr weiter. Dann bräuchten wir wohl auch nicht mehr miteinander zu re-

**FUSSBALL** 

# wieder fit

Morgen beginnt im deutsche: Fußball die Aktion "Wiedergutme chung am Fan". In den Viertelf-nal-Hinspielen des Europapokal will das Bundesliga-Trio die Schar will das Bundesings The die Schar ten der "schwarzen Nacht von Lis-saben" meglichst resch vertreiben Der Einsatz und damit der An-reiz ist hoch, denn für Meisse-Hamburger SV. Pokalsieger Bay ern München und den 1. FC Rai serslautern im UEFA-Pokal gehte im Müllignenstiel Europanokal im Millionenspiel Europapokai um überaus wichtige Zusatz-Ein nahmen. Dynamo Kiew, FC Aber deen und Universitatea Craiovi sind zwar sportlich schwere, abe wirtschaftlich wenig attraktiv Gegner. Auch deswegen ist ei Weiterkommen erste Bundesliga Pflicht.

Ohne weitere Europacup-Spielkann der HSV die finanziellen Eng pässe, die durch den bislangschwachen Bundesliga-Besuch in Erat entstanden sind, nicht über

Nur bei guten Europacup-Kulk sen hat München am Ende der Sa: son genug Geld, um den Däne: Sören Lerby von Ajax Amsterdan als Nachfolger für Paul Breitner at die Isar zu holen. Breitner hat sein Verletzung (Sehnenquetschung überwunden und wird gegen Aber deen voll spielen.

Hamburgs Manager Günthe Netzer: "Es ist gut, daß wir in Tifli zuerst auswärts antreten. Da kör nen wir einen eventuelle: Betriebsunfall zu Hause noch reps rieren." Ab 15.55 Uhr wird das ZD: das Spiel live übertragen.

München und Kaiserslautem tre ten im Gegensatz zum Meister zu erst vor eigenem Publikum an un müssen sich am Mittwoch für di Rückspiele am 16. März in Aber deen und Craiova ein ausreicher des Polster verschaffen. "Wir mü: sen wenigstens zwei oder drei Tor vorlegen, wenn wir gegen di Schotten bestehen wollen. Ich ha be Aberdeen letztes Jahr im Ferr sehen gegen den HSV gesehen und war echt beeindruckt", urteilt Karl Heinz Rummenigge.

Im deutschen Fußball geht e heute schon weiter. In der Bundes liga werden die Spiele Möncher gladbach – Bremen und Bochum Leverkusen (beide 20.00) nachge holt. Im DFB-Pokal kommt es z den Begegnungen: I. FC Köln Schalke 04 (20,00) und VfB Stut gart – Hertha BSC Berlin (19,30).

## Sabine Haubold

geboren am 21. 5. 1959

am 23, 2, 1983 verstorben ist.

Frau Haubold war uns eine bewährte und einsatzbereite Mitarbeiterin, deren Andenken wir in Ehren halten werden.

Vorstand, Betriebsrat und Mitarbeiter Hamburger Sparkasse

Gott ist viel mehr Liebe und

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, dem 3. 3. 1983, um 15.00 Uhr auf dem Friedhof Öjendorf, Kapelle 2, statt.

Mein lieber Mann, unser guter Vater und Großvater

Requiem am Freitag, dem 4. Mårz 1983, um 10.00 Uhr in der St.-Paulus-Augustinus-Kirche, Groß-Flottbek, Ebertallee 11.

Stant Blumen und Kränze erbitten wir im Sinne unseres Verstorbenen eine Spende für das neue Gemeindehaus der St.-Paulus-Augustinus-Gemeinde. Konto 1043/248 978 bei der Hamburger Sparkasse, kath. Kirchengemeinde St.-Paulus-Augustinus (BLZ 200 505 50), Stichwort Prof. Dr. Karl Englmann.

Beerdigung am gleichen Tage um 12.00 Uhr von der Kapelle 13 des Friedhofes Hamburg-Ohlsdorf.

2000 Hamburg 52, Klein Flottbeker Weg 79

Federal Way, WA/USA

Augsburg

Prof. Dr. med. Karl Englmann

ist wohl versehen mit den Tröstungen unserer hl. Kirche zu Gott

In Liebe und Dankbarkeit Meike Englmann geb. Kreutzer

geb. Englmann

Dr. med. Lother Schwarzenburg und Fran Elisabeth geb. Englmann

Gerhard Weichert und Frau Anne

Heinz-Jürgen Hohendorf und Frau Gisela geb. Englmann

und neun Enkelkinder

eilig haben.

Wenn Sie es können Sie Ihre Anzeige über Fernschreiber 8 579 104 aufgeben

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Heranageber:
Azei Springer, Matthias Walden
Bertin
Chefredakteure: Wilfried Hertz-Eiche
de, Dr. Horbert Kressp

Stelly, Chefrodakteure: Peter Gillies, Bruno Waltert, Dr. Günter Zehm Berater der Chefredaktion: Beinz Barth Serater der Chefredaktion: Heinz Bert Hamburg-Ausgabe: Diethert Goos Chefs von Dienst: Klaus Jürgen Prizz Heinz Klugo-Lübke, Jens-Martin Löd (WELT-Beport), Bonn; Priedt, W. Het Essen; Horst Hillesheim, Hamburg

(WELL'-Issport), Bohn; Friedr. W. Heering, Essen; Horst Hillesheim, Hamburg Verantwurtlich für Seite I, politische Nachrichten: Gernot Pocius, Peter Philipps (stellv.); Deutschland: Norbert Koch, Rüchger v. Wolkowsky istellv.); Internationale Politik: Staufred Neuber: Auskand: Jürgen Liminski, Karra Weidenhiller (stellv.); Seite F. Burkhard Miller, Dr. Manfred Bewood (stellv.); Mehumgen: Enno von Loewenstern (verantw.), Korst Steller, Bundeswehr; Rüdiger Moniar: Bundesgerichte/Rurvopa: Unich Likier: Osteurons: Dr. Cari Gessan Stellon: Zeitgeschichte: Walter Görlitz: Wirtschaft: Gerd Brüggensun; Industriepolitit: Hans Baumsun; Geld und Kredit: Claus Dertinger; Feulleton; Dr. Ferer Dittmar, Reinbard Beuth (stellu-); Geistigs Weil-WELT des Buches: Alired Starkmann, Peter Böbbis (stellu-), Dr. Hellmut Jaewich (stellu-); Fernschen: Dr. Hrightte Haller; Wissenschaft und Technik: Klaus Miller; Sport: Frank Quadnau; Aus aller Welt: Urlich Bieger, Kunt Teste (stellu-); Reise-WELT und Auto-WELT: Helm Bournsum, Bördt Cremers

er Korrespondenten-Bedaktion: Man-Schell (Leiter), Heinz Heck (stelly.), her Beding, Stefan G. Heydeck, Hans-m Mahnin, Dr. Eberhard Nitachke, Gi-

Geberhamm; wasningson; August & recun-ger, Horst-Alexander Siebert
Auslands-Korrespondeuten WELT/SAD:
Atheir E. A. Antonaro; Beitur: Peter M.
Runke; Bogota: Prof. Dr. Ginner Friedlin-der; Brüssel. Cay Grid v. Brockfort"-Ahis-feldt, Bodo Radle; Jerumlem: Ephraim La-hay, Heinz Schewe; Johannesburg: Dr. Ham Germani; London: Helmut Vens. Christian Ferber. Cloux Gebsznar, Stegfried Heim, Peter Michalekt, Joschim Zwikirsch: Los Angeles: Kerl-Heinz Kulowski; Madrid: Rolf Gortz; Malland: Dr. Gomber Depas, Dr. Monlia von Zhrawitz-Lommon; Menico Ci-ty: Werner Thomas; New York; Affred von Monika won Zinzewitz-Lommon Meriko Ci-ty: Werner Thomas, New York: Alfred von Krusentiern, Gitta Bauer, Erns Hausbrock, Hans-Jürgen Stilck, Wolfgang Will: Poris Heinz Weissenberger, Constance Knitter, Joschim Leibel, Rom: Anna Tietjen: Tokto: Dr. Fred de la Trobe, Erlwin Karmiol; Wa-shington: Dietrich Schulz, Zürich: Pierre Rotherbild.

Allee 99. Tel. (02 28) 30 41. Telex 5 85 714

Deutschland-A Telex 1 84 611 2000 Hamburg 36, Kniser-Wilhelm-Straße Tel. 1040) 3471, Telex Redaktion und Ver trieb 2 170010, Assergen 3 17001 777

1000 Berim 61, Kochstraße 50, Redaktion: Tel 1030) 259 11, Telez 184 811, Anzeigen: Deutschland-Ausgabe Tel (030) 25 91 25 31,

2300 Kiel, SchloSetraSe 15-18, Tel. (9431) 93430 3000 Hannover 1, Lange Laube 2, Tel. (95 1); 178 IL, Telex 9 22 919

4000 Dusseldorf, Graf-Adolf-Plats 11, Tel. (62 11) 37 30 43/44, Telex 8 587 756 6000 Frankfurt (Main), Westendstraße 8, Tel. (06 11) 71 73 11; Telex 4 12 449

7006 Stuttgort, Rotebahipists 20s, Tel. (07 11) 22 13 28, Telex 7 22 966 8000 München 40, Schellingstraße 36-43, Tel. (9 59) 2 38 13 01, Telex 5 22 813

aunatsabonnement bei Zustellung durch die Post oder durch Träger DM 23,69 ein-schießlich 63 % Mehrwertsteuer. Aus-landsabonnement DM 11.e einschließlich Porto. Der Preis des Laltpostabonnemens wird auf Antrage mitsestel

Herstellung Werner Kaziak

Verlagsleiter: Dr. Ernst-Dietrich Adler Druck in 4300 Essen 18, jm Teelbruch 160; 2000 Hamburg 36, Kaiser-Wijhelm-Str 6.

# MITBÜRGER!

ZWEITSTIMME der F.D.P.

für viole andere V. L. S. d. P.: Dr. P. Schmelisch, Sendlinger-Tor-Pf. 8, 8 MS. 2

Lebensabend im Hotel Das Fährhotel Meyer-Farge ist ein neuerbautes First-class-Hotel im Landhausstil direkt an der Weser. Wir stellen einige unserer Hotei-zimmer mit komplettem Service für Dauergäste zur Verfügung. Wilhelmshavener Straße 1 2820 Bremen 71 Telefon 04 21 / 6 86 81

Legale Aufträge in der gesamten Welt erledigen wir mit absoluter Zuverlässigkelt und Diskretion,

Telex 28 411 / 0 48 62 - 14 60

Zweidrittel aller angeborenen Behinderungen lassen sich vermeiden oder doch wesentlich bessern

Jedes zehnte Neugeborene, das in der Bundesrepublik zur Welt kommt, tragt das Risiko in sich, behindert zu werden Sie magen einen auf Vereitzung betruhenden Delekt in sich oder erleiden während der Schaden, den es zu verhuten gilt. Rechtzeitige Vorsorge und Fruherkennung zonnen Zweidrittel dieser Behinderungen wermelden oder doch ganz wesentlich bess De Stiftung fun das behinderte Kind zur Forderung von Vorsorge und Früherorderung von Vorsorge und Fruher-ennung bemuhl sich, durch gezielle Vor orgemaßnahmen angeborane Schaden

lhre Spende hilft uns helfen! Spendenkonien: Postscheckami Frankfurt/ Main 606-608 (BLZ 50010060), Bank für Ge-mennwrischaft BIG Frankfurf 100 900 1900 (BLZ 50010111), Die Spenden sind steuerlich

Coupon

Stiftung für das behinderte Kind Zur

# Thomas Gottvald, Student Dr. med. Wolfg. Haas, Akad. Oberrat Gerda Landamann, kfm. Angestelite Hans Mailbanner, Fecharbeter Wilhelm Pichler, Baumsternehmer Margarete Römer, Rentmeria fibr viole andere 4. P.: Dr. P. Schmalisch, Sendlinger-Tor-Pf. 8, 8 Mil. 2 International angesehen Landamann, kfm. Angestelite Ambros Socios, Kapelinesiste Dr. med. dem. Gerd Solf. 2-shaest Hannelott Walter, Oberstudionstilla Hans Warmshoter, Handweries Landamann, kfm. Angestelite Ambros Socios, Kapelinesiste Dr. jur. Peter Schmalisch, Rochtsanwalt und Steserbesser Ambros Socios, Kapelinesiste Dr. jur. Peter Schmalisch, Rochtsanwalt und Steserbesser Ambros Socios, Kapelinesiste Dr. jur. Peter Schmalisch, Rochtsanwalt und Steserbesser Ambros Socios, Kapelinesiste Dr. jur. Peter Schmalisch, Rochtsanwalt und Steserbesser Ambros Socios, Kapelinesiste Dr. jur. Peter Schmalisch, Rochtsanwalt und Steserbesser Ambros Socios, Kapelinesiste Dr. med. dem. Gerd Solf. 2-shaest Hannelott Walter, Oberstudionstilla Hann Warmshoter, Handweriest Dr. peter Schmalisch, Rochtsanwalt Ambros Socios, Kapelinesiste Dr. jur. Peter Schmalisch, Rochtsanwalt und Steserbesser Ambros Socios, Kapelinesiste Dr. jur. Peter Schmalisch, Rochtsanwalt und Steserbesser Ambros Socios, Kapelinesiste Dr. jur. Peter Schmalisch, Rochtsanwalt und Steserbesser Ambros Socios, Kapelinesiste Dr. jur. Peter Schmalisch, Rochtsanwalt und Steserbesser Ambros Socios, Kapelinesiste Dr. jur. Peter Schmalisch, Rochtsanwalt und Steserbesser Ambros Socios, Kapelinesiste Dr. jur. Peter Schmalisch, Rochtsanwalt und Steserbesser Ambros Socios, Kapelinesiste Dr. jur. Peter Schmalisch, Rochtsanwalt und Steserbesser Dr. med. dem. Gerd Solf, Zahaest Hannelott Walter, Oberstudiosistin Hannelott Walter, Oberstudiosistin Hannelott Walter, Dr. jur. Peter Schmalisch Ambros Socios, Kapelinesiste Dr. jur. Peter Schmalisch Ambros Socios, Rochtsanwalt Hannelott Walter, Oberstudiosistin Hannelott Walter, Dr. jur. Peter Schmalisch Ambros Socios, Rochtsanwalt Hannelott Walter, Dr. jur. Peter Schmalisch Ha weltweit verbreitet

DIE WELT

**VIELE** REDEN **VOM** FRIEDEN.



WIR ARBEITEN FÜR IHN.



Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Wemer-Hilpert-Straße 2 3500 Kassel Postscheckkonto Hannover 1033 60 - 301



## Briefe an DIE WELT

# Radikal falsche Rezepte

Dr. Vogel wird gern als Reprä-sentant der hentigen Oppositions-pp bezeichnet. Daß das jogisch

Schmidt resignierte, wagt der un-erfahrene Vogel 13jährige SPD-Mißwirtschaft der erst vier Monate sentant der heutigen Oppositions-SPD bezeichnet. Daß das logisch ist sollen die folgenden Überle-gingen zeigen

In the Vertical Control of the Contr

The state of the s

intropacupsa introducible in den bid in inta Besid in inta Besid

Farronscup Re

is A and Angel

thirenquesel

Intrager Gin

garra dala 1:

antreten big

the wird day ertragen. Kanarslante 2 Juni Mess Publikuma: Mittwoch fr 16. Mirz 21 car con auster charles We two ader &5 i wir gepie en wolenis zter Jahr min

Hell gestign

us at unable

ter in der Bank

area, used Bookers

olad Sommer

50° isotori (19.30).

10

NOT used V/B State - 22 1-1

Als meisterhafter Coportunist hat Vogel seine Münchher Kapitu-lation vor den Jusos und seine Ber-liner Handlungsinfähigkeit gegen-über den Alternätiven in der Weise über den Alternativen in der Weise verkräftet, daß er sich deren Ideo-logien weitgebend zu eigen mach-te. Er, der bis dahin meist als "Rechter" galf, bezeichnete sich schon 1972 in seinen Münchner Erinnerungen als "in der Sache Linken" in der SPD.

a to the second In dieser Richtung liegen auch seine effektiven Nahziele: keine In-Blindeli vestitions und Wachstumsanre-gungen an die Industrie und den gingen an me industrie und den privaten Wohnungsbau, staatliche Plan- statt sozialer Marktwirt-schaft, übermäßige Leistungsbe-steuerung. Ausstieg aus Elektro-nik, Medientechnik, Kernenergie und damit auf weite Sicht aus den internationalen. Industriegesellund damit auf weite Sicht aus der internationalen Industriegesellschaft, maßlose Weiterverschuldung bis zum Staatsbankrott, Ausstieg aus dem atlantischen Verteidigungsbündnis, Isolierung von den Westmächten, totale Abhängigkeit von der Sowjetunion. Statt
wirtschaftlichen Aufschwungs aufgeblähte unrationelle Subventionen und Sozialisierungsmaßnah-

> Nur mit seiner radikalen Links-SPD Gefolgschaft derenttwegen der weit kompetentere Helmut

Vom Rennsteig "Bremspackt Jens"; WELT vom 14. Februar

Wenn in der Kolumne "Brenn-

punkt Jena" die thüringische Uni-

versitätsstadt Jena, in der in jüngster Zeit mindestens 14 junge Men-

schen, die sich in der Friedensar-beit engagiert hatten, von staatli-chen Organen inhaftiert worden

sind, als "am Fuße des Rennstei-ges" gelegen lokalisiert wird, so kann dem berichtenden Redakteur

Bilke nur die Erdkunde-Note

mangelhaft" zuerkannt werden: Der Rennsteig verläuft nämlich –

als alter Grenzweg zwischen Thü-ringen und Franken – auf dem Kamm des Thüringer Waldes von

der Werra (bei Eisenach) bis zur

Saale (Nähe Probstzella/Zonen-grenze). Vom südöstlichen Ende dieses Wanderweges, soweit er von

DDR"-Bewohnern heute began-

gen werden kann, bis nach Jena sind es immerhin noch mehr als 80

(Straßen-)Kilometer. Dr. Horst Lehmann,

"Trojanische Spende"; WELT vom 18. Februar

Manfred Neuber weist auf die großzügige Unterstützung seitens der USA für die deutsche Bevölke-

rung nach dem Zweiten Weltkrieg

hin. Man sollte jedoch nicht verges-

sen, daß uns die Amerikaner be-reits nach dem Ersten Weltkrieg geholfen haben. Ich bin 1914 gebo-

Kinderspeisung

Sehr geehrte Herren,

alten Bundesregierung anzulasten und alle Welt mit seinen lächerlich widerspruchsvollen Lösungsvor-schlägen "belehren" zu wollen – und mit den gleichen Leuten wie bisher, nur mit noch radikaleren falschen Rezepten die Bundesrepublik führen zu wollen. Nur muß er damit den historischen Zugewinn der SPD von Godesberg ge-gen sich aufbringen, der die SPD hauptsächlich wählte, um seine Lebensqualität gegenüber Auswüchsen der ökonomischen Wirtschaft zu sichern.

Der werktätige Bürger als SPD-Wähler wünscht keine revolutionären Experimente. Er ist dafür, daß Forschung, Fleiß, Fortschritt, In-novation und Investition der deutschen Wirtschaft Export und Weltgeltung verschaffen. Arbeitsplatz-ausfälle infolge von Rationalisierungen sollten durch Verkürzung der Lebensarbeitszeit von allen ge-meinsam getragen werden, die Arbeiter am Firmenvermögen betei ligt werden. Das alles sind heute Ziele der von Vogel fanatisch be-kämpften Bundesregierung.

Wenn diese logischen Zusammenhänge nicht vernebelt werden, müßte das Vogel-Potential haupt-sächlich aus radikalen Aussteigern und unheilbaren Gewohnheitswählern bestehen.

Dr. H.-J. Schenck, Berlin 19

gut daran, daß wir in der Volksschule nach 1920 Schulspeisung erhielten und zwar durch Spenden der amerikanischen Quäker. Übrigens erhielten sie 1947 den Frie-densnobelpreis. Mit freundlichen Grüßen

Hans Nakerst.

#### Die Gumminote

\_Lauter Dreier\*; WELT vom 12. Februar Sehr geehrte Damen und Herren, als ich noch bis 1971 als Schul-meister wirkte, pflegte ich in Ab-wandlung einer alten Lateinregel zu sagen: Was man nicht deklinieren kann, das sieht man als "Befriedigend" an! Die Gumminote ist übrigens neueren Datums. Mit freundlichen Grüßen Dr. Hans Preuschoff,

Einfluß linker "Pädagogik" praktiziert, ist schlicht und einfach ein Verbrechen an den ihr anvertrau-ten Kindern (und deren Eltern), denn sie verursacht in einem ganz entscheidenden Zeitpunkt der kindlichen Existenz fundamentale Fehlentwicklungen, die, falls im Elternhaus nicht vernünftig gegen-gesteuert wird – und das ist nicht überall der Fall -, ein ganzes Leben verpfuschen können. Wo bleibt da die Einwirkung des Schulleiters, wo das Eingreifen der zuständigen Schulbehörde, um sicherzustellen, daß der Erziehungs- und Bildungs-

auftrag der Schule nicht in sein Gegenteil verkehrt wird? Die Er-

kenntnis des Glossisten im Hin-

blick auf die gleichmacherischen

Tendenzen in der Bundesrepublik:

Lauter Dreier, nichts als Durch-

Sehr geehrte Damen und Herren,

was diese Lehrerin unter dem

schnitt", scheint mir gerade auch auf die besagte Lehrerin zuzutreffen, sofern das nicht zu optimistisch gesehen ist. Mit freundlichen Grüßen

Dr. J. Götz,

#### Mit eigenen Augen "Schwierigkeiten mit dem Bagger"; WRLT vom 21. Februar

Fabelhaft, wie die WELT gelegentlich mit Fakten umgeht. Da lese ich in der Fernsehkritik am 21. Februar, der Kandidat in der Sen-dung "Wetten, daß..." habe es nicht fertiggebracht, mit einem rie-sigen Bagger ein kleines Feuerzeug anzuzünden.

Nun habe ich mit eigenen Augen gesehen, daß dieses Experiment geradezu frappierend gelang. Da gibt es zwei Möglichkeiten: entweder ist Ihr Kritiker Alphons Silbermann bei der ja nicht gerade span-nenden Sendung eingeschlafen, oder das Fernsehen hat manipuliert und die gelungene Szene nicht

live gesendet. Übrigens: Wetten, daß Sie den ersten Satz dieses Leserbriefes nicht abdrucken werden?

Henri Nannen, Hamburg-Wellingsbüttel

#### Wort des Tages

99 Ein Politiker ist ein Mensch, mit dessen Politik du nicht übereinstimmst; wenn du es tust, dann ist er ein Staatsmann.

David Lloyd George, brit. Politiker

#### Hilfstruppen

Sehr geehrte Redaktion, ich meine, daß die vom DGB

herausgegebenen "Wahlprüfsteine 83" doch wohl sehr deutlich beweisen, daß die Gewerkschaften politische Hilfstruppen der SPD sind d. h., schon immer waren, und nichts aus dem Versagen der Regierung Schmidt gelernt haben. Der DGB-Vorsitzende Breit spricht von "einem Beitrag zur politischen Willensbildung", will da-mit m. E. aber doch nur die Mitglieder bewußt "in eine bestimmte Richtung lenken". Doch wer sollte schon die von der früheren Regierung hinterlassene hohe Schulden-last und auch die durch sie nicht in

beitslosigkeit vergessen? Die IG Metall sollte z. B. richtiger für maßvolle Tarifabschlüsse eintreten, die den Unternehmern unter anderem auch noch mit die Möglichkeit zur Schaffung neuer Arbeitsplätze geben, statt - wie Hans Jansen es fordert – durch "massive Aktionen" entsprechen-den Druck auf die jeweiligen Arbeitgebervertreter ausüben zu wol-len. Streiks jeder Art, auch rein "politische", schaden nur unserer Wirtschaft, was die Arbeitnehmer besser einsehen als ihre Führer im

den Griff bekommene große Ar-

Der DGB will durch die Betriebe allgemein geforderte erweiterte Mitbestimmung versuchen, daß immer mehr und auch betriebsfremde Gewerkschaftsfunktionäre in die Aufsichtsräte gewählt wer-den können, um dann jeweils auf allen Ebenen, d. h. "vom Arbeitsplatz bis zur Gesamtwirtschaft" möglichst eine Stimmenmehrhelt gegenüber den Arbeitgebern zu er-

reichen. Die Regierung Dr. Kohl will doch endlich auch nur wieder richtig verstandene Sozialpolitik, d. h. echte soziale Gerechtigkeit, betreiben und dazu den sozialistischen Wohlfahrtsstaat - unter Vermeidung von Härtefällen - auf Maßnahmen und Gesetze zurückführen, die vertret- und bezahlbar

Helmut Spindler.

#### Falschbehauptung

Dem GdP-Vorsitzenden Schröder empfehle ich, sich einmal den Stellenplan der Zollverwaltung anzusehen, ehe er die Polizei als das Schlußlicht der Nation bezeichnet. Die Zollbeamten beginnen ihre Laufbahn in der Besoldungsgrup-pe A 5, die Polizeibeamten in A 6. Nur acht Prozent der Zollbeamten befinden sich in der Besoldungs gruppe A 9, während es bei der Polizei über 30 Prozent sind. Von den 70 Prozent bei der Kripo wagen die Zollbeamten nur zu träu-

Die Aussage, daß 75 Prozent aller Beamten der Länder und des Bun-des mit A 12 aufwärts eingestuft sind, ist eine unverschämte Falschbehauptung. Es sind genau 6.83 Prozent der Beamten der Zollver-waltung. Vielleicht weiß es Herr Schröder aber auch nicht besser. Er sollte sich schleunigst informie-ren. Die Zollbeamten würden auf jeden Fall das Schlußlicht, das Herr Schröder den Polizeibeamten zuschreibt, gerne übernehmen.

Richard Müller. Bundesvorsitzender des Bundes der Deutschen Zollbeamten,

# Mercedes-Diesel: Wenn Sie sparsam fahren und sich großzügig bewegen wollen.



Vergleichen Sie einmal kritisch, welcher andere Diesel Ihnen auch nur annähernd den Raumkomfort eines Mercedes-Diesel bietet. Die Sitze geben festen Halt, ohne zu beengen. Im glattflächigen Kofferraum können Sie reichlich Gepäck unterbringen.

Ein herausragender Vorzug ist auch der niedrige Geräuschpegel im Innenraum suchen Sie einmal einen Diesel, in dem Sie so leise fahren.

Ein Mercedes-Diesel ist der Beweis, daß sparsam nichts mit spartanisch zu tun haben muß. Wer sich für einen Mercedes-Diesel entscheidet, wünscht neben den klaren wirtschaftlichen Vorzügen ein Automobil, in dem er sich nicht nur untergebracht, sondern unterwegs wie zu Hause fühlt.

Mit allen Grundwerten eines Mercedes: dem entlastenden Komfort, dem Maximum an Sicherheit, der hohen Wertbeständigkeit.

Und mit der Möglichkeit, aus verschiedenen Diesel-Modellen seinen Wunsch-Mercedes zu wählen.

## Raumkomfort dieser Mercedes-Klasse.

Die Großzügigkeit der Abmessungen ist typisch für den Charakter dieser Mercedes-Klasse, die auch durch ihre klassisch-ästhetische Linienführung beeindruckt.

Das überlegene Format dieser Baureihe beweist sich vor allem in den Dimensionen des Innenraumes, der fünf Personen ungezwungene Bewegungsfreiheit bietet und deutlich macht, wie sinnvoll dieses Automobil von innen nach außen gebaut wurde.

Zum Raumkomfort dieser Mercedes-Klasse gehört auch die Sorgfalt der Verarbeitung bis ins kleinste Detail, die schon sprichwörtlich ist. Sie können Ansprüche stellen, die Sie aus anderen Bereichen Ihres Privat- und Berufslebens gewohnt sind. Nicht unbedingt von anderen Automobilen.

#### Note 1 für Zuverlässigkeit and Wiederverkaufswert.

Was einen Mercedes-Diesel von anderen Diesel-Fahrzeugen ebenfalls unterscheidet, ist die Verbindung von günstigen Verbrauchswerten mit der unübertroffenen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit eines Mercedes. In der ADAC-Pannenstatistiken nehmen Mercedes-Diesel traditionell Spitzenplätze ein, als Fahrzeuge mit beispiellos niedrigem Pannen- und Reparaturrisiko.

Kein anderes Automobil bewahrt seine Funktion und seinen Wert beständiger auf Jahre hinaus.

Die Zeitschrift "Capital" (4/82) errechnete den statistischen Wertverlust von 25 Modellen 13 verschiedener Hersteller nach vier Jahren Ergebnis: Der durchschnittliche Wertverlust aller getesteten Fahrzeuge beträgt 52 %. Der niedrigste aller Modelle: 39 % für den Mercedes 200 Diesel.

#### Bei einem Mercedes-Diesel können Sie darauf vertrauen, daß er Ihre Erwartungen erfüllt.

Wer sich heute entschließt zu investieren, vertraut auf seine Leistungsfähigkeit und auf die Zukunftssicherheit seiner Investition.

Unsere Kunden wissen, daß man heute nur weniges erwerben kann, das ohne jedes Wenn und Aber ein so positives Gefühl vermittelt, wie einen Mercedes zu fahren.

Mehr Information über die neuesten Diesel-Modelle 200 D, 240 D und 300 D erhalten Sie, wenn Sie diesen Coupon an Daimler-Benz AG, Abteilung VOL/VP-V, Postfach 202, 7000 Stuttgart 60, schicken.

| Name    |    |
|---------|----|
| Straße  | Nr |
| PLZ Ort |    |



#### Ronneburger äußert sich zum **Fall Franke**

dpa, Saarbrücken Für eine bessere Kontrolle der Gelder, die für Freikäufe von "DDR"-Häftlingen ausgegeben werden, hat sich der Vorsitzende des Innerdeutschen Bundestags-ausschusses, Uwe Ronneburger (FDP), ausgesprochen Im Saarländischen Rundfunk sagte Ronneburger: "Ich glaube nicht, daß man auf einem solchen Gebiet ohne jede Kontrolle für den Verbleib öffentlicher Mittel arbeiten kann." Dies müsse "mit aller Sicherheit" für die Zukunft erreicht werden. Ronneburger fügte hinzu, er glaube, daß in der Vergangenheit eine "erhebliche Großzügigkeit im Umgang mit den haushaltsrechtlichen Bestimmun-gen wohl tatsächlich stattgefunden hat". Er gehe allerdings davon aus, daß Unterstellungen über persönli-che Bereicherung auf den früheren Minister für innerdeutsche Beziehungen, Egon Franke (SPD), "mit Sicherheit" nicht zuträfen.

#### B. Vogel nimmt **Bruder in Schutz**

Nach der SPD-Führung hat sich auch der rheinland-pfälzische Mini-sterpräsident Bernhard Vogel (CDU) schützend vor seinen Bru-der, den SPD-Kanzlerkandidaten Hans-Jochen Vogel, gestellt und Veröffentlichungen über die Hal-tung seines Bruders in der NS-Zeit zurückgewiesen. "Von einem 16jäh-rigen zu behaupten, er sei der ver-längerte Arm des Propagandaministers Goebbels gewesen, ist Un-sinn", sagte Bernhard Vogel. "Schließlich kenne ich meinen Bru-der von Kindesbeinen an." Erdiskutiere viel mit jungen Menschen in diesem Alter und könne sich kaum vorstellen, daß jemand deren Äuße-rungen eines Tages zum Gegen-stand eines Wahlkampfs machen

#### Neue Heimat: Nicht mit Verlust verkauft

Beim Verkauf ihres Hamburger Bürogebäudes sind der Neuen Hei-mat nach eigenen Angaben weder Verluste entstanden, noch habe sie das Gebäude 30 Millionen Mark unter Wert verkauft. Von einem Notverkauf könne daher keine Re-de sein. Mit dieser Erklärung rea-gierte die Neue Heimat auf Berichte Notverkäufe sollen Tochter der Neuen Heimat sanieren" (WELT v. 20. Februar). Wie die Neue Heimat weiter mitteilte, seien auch beim Verkauf des Fernsehturms in Mannheim keine Verluste entstanden.

Bruno Skorpil, Kronberg

Wie ich das mache? Ganz einfach: Ich

habe mit meiner privaten Krankenversiche-

teuersten Wege zur Gesundheit, wenn ich

spreche auch mit meinem Arzt über die

um Kostenvoranschläge und prüfe die

Versicherten immer dann Beitrags-

zu teure Leistungen verlangt wurden.

vereinbart und wähle nicht immer die

rung einen modernen Selbstbeteiligungstarif

mal krank bin, sondern die wirksamsten. Ich

Höhe des Honorars, bitte meinen Zahnarzt

Rechnung anhand der Gebührenordnung.

Denn im Endeffekt müssen wir

erhöhungen hinnehmen, wenn zu viele und

# Olländer müssen sparen und Kredite aufnehmen

Reduzierte Förderung und sinkende Preise zeigen Folgen

rtr, Bahrain/Bagdad Nach einem Jahrzehnt sprudelnder Devisenquellen sehen sich die Ölforderländer am Golf zur Kürzung ihrer ehrgeizigen Investitionsprogramme gezwungen. Zehn Jahre nach der Ölpreis-Verdoppe-lung im Jahre 1973 reicht das Geld vielfach nicht mehr aus, um ge-plante Investitionen durchzuführen. Die Regierungen der Golf-Staaten sehen sich zu teilweisen drastischen Sparmaßnahmen ver-

Der Grund dafür sind die Über-schüsse am Weltölmarkt, die zu geringerer Förderung bei gleichzeitig sinkenden Preisen führen. Nach Angaben aus Bankenkreisen in Bahrain ist die Ölförderung der vier Opec-Staaten Saudi-Arabien, Kuwait, Vereinigte Arabische Emirate und Qatar von täglich 17 Millionen Barrel im Jahre 1979 auf 6,5 Millionen Barrel pro Tag im Jahre 1983 geschrumpft. Der fortschrei-tende Verfall des Opec-Richtpreises von derzeit noch 34 Dollar pro Faß vergrößert das Einnahmedefizit. Die Folgen sind in den Golf-Staaten bereits zu sehen. So hat Kuwait angekündigt, daß der Staatshaushalt in dem am 30. Juni zu Ende gehenden Fiskaljahr voraussichtlich ein Loch von einer Milliarde Dollar aufweisen werde. Die Investment-Einnahmen hätten erstmals die Erträge aus dem Oigeschäft überstiegen.

In den meisten Golf-Staaten wird nach Erkenntnissen der Banken ein Teil der in den vergangenen zehn Jahren angesammelten Devisenreserven verwendet werden müssen, um die Wirtschaft über-haupt in Schwung zu halten. Be-reits jetzt ist damit begonnen worreits jetzt ist damit begonnen worden, die Entwicklungsprojekte
massiv zusammenzustreichen. Abdullah Saudi, ein führender Bankier in Bahrein, will sogar nicht
ausschließen, daß entweder ein
Teil der Geldanlagen im Ausland
verkauft wird oder Überbrükkungskredite aufgenommen werkungskredite aufgenommen werden müssen.

Lediglich Saudi-Arabien, größter Öl-Exporteur der Welt, hat bisher keine Angaben über die Auswir-kungen auf den Staatshaushalt ge-macht. Das Königreich hatte für das dort im April endende Etatjahr ein ausgeglichenes Budget von 90 Milliarden Dollar vorgelegt. Doch diese Zielprojektion wird zuneh-mend in Zweifel gezogen, nachdem die Ölförderung auf etwas mehr als vier Millionen Barrel pro Tag gedrosselt werden mußte. Der

Chef der saudiarabischen Wäh rungsbehörde, Abdul-Aziz Al-Quraishi, hatte im vergangenen Monat noch erklärt, daß allein zur Dekkung der Kosten für die Entwicklungsvorhaben eine Förderung von sechs Millionen Barrel täglich er-

forderlich sei.

Sehr viel stärker als die anderen Golf-Staaten ist jedoch Irak von der veränderten Lage am Ölmarkt betroffen. Denn der seit nunmehr 29 Monaten dauernde Krieg mit Iran hat zusätzlich dafür gesorgt, daß die finanziellen Reserven nahezu erschöpft sind. Die Regierung in Bagdad bemüht sich deshalb im Ausland verstärkt um neue Kredite, um sowohl den Import von Waffen und Konsumgütern sichern als auch Schlüsselprojekte des ehrgei-zigen Entwicklungsprogramms fortführen zu können.

Nach Darstellung diplomati-scher Kreise will Bagdad um jeden Preis verhindern, daß die wirt-schaftliche Aktivität des Landes noch weiter abrutscht. Nach Be-richten aus Frankreich soll Irak beim Besuch von Außenminister Claude Cheysson in Bagdad um eine Kredithilfe in Höhe von min-destens vier Milliarden Dollar nachgesucht haben. Auf diese Weise soll auch die Fortsetzung der Waffenkäufe in Frankreich gegen preiswertere Öllieferungen ermöglicht werden. Washington soll Bagdad bereits neue Kredite in Höhe von mehr als 250 Millionen Dollar zugesagt haben. Dieses Geld soll in erster Linie dafür verwandt werden is den USA Agrammedukte zu den, in den USA Agrarprodukte zu

Ein Ende des iranisch-irakischen Krieges ist nicht abzusehen. Er hat bereits länger gedauert, als die Mehrzahl auch der ausländischen Militärexperten vorausgesagt hat-te. In Bagdad wird inzwischen mit einem erheblichen Leistungsbi-lanzdefizit gerechnet, das vermut-lich dazu führen wird, den Euro-markt erneut in Anspruch zu nehmen. Erst kürzlich hatte Irak dort 500 Millionen Dollar aufgenommen. Nach Angaben von Ge-schäftsleuten in Bagdad hat man es in Irak inzwischen bereits gelernt, von Krediten zu leben.

Doch allenthalben geht man da-von aus, daß sich das finanzielle Blatt nach dem Ende des Krieges rasch wenden wird. Denn mit nachgewiesenen Olreserven von 35 Milliarden Barrel bei einer Bevöl-kerung von nur rund 14 Millionen Menschen verfügt Irak über einen beträchtlichen Aktivposten.

# Den Haag stoppt Moskaus Wunsch nach Konsulat

SAD, Den Haag Die jahrelangen Bemühungen der Sowjetunion, von der nieder-ländischen Regierung die Geneh-migung zur Eröffnung eines sowjetischen Generalkonsulats in der Hafenstadt Rotterdam zu erhalten, haben einen schweren Rückschlag

Wie sich inzwischen herausstellwie sich inzwischen nerausstente, war der am 13. Februar unter großer Geheimhaltung aus Holland wegen Spionagetätigkeit abgeschobene Angehörige der Sowietbotschaft in Den Haag, Alexander Konowal, von seiner Regie-rung als erster Generalkonsul in Rotterdam vorgesehen. Für die Ab-schiebung des Diplomaten und sei-ner Familie hatte das niederländi-nelse Außerministerium auf den ofsche Außenministerium auf den offiziellen Weg der Ausweisung ver-zichtet, um die Arbeit der holländi-schen Botschaft in Moskau nicht zu gefährden. Diese nimmt seit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen der Sowiet-union und Israel auch die Interessen sowjetischer Juden wahr, die Anträge auf Ausreise nach Israel gestellt haben.

So wurde dem sowjetischen Botschafter in Den Haag, Beletzky, im niederländischen Außenministe-rium nur vertraulich eröffnet, daß der Staatssicherheitsdienst seines Gastlandes den seit langem beschatteten Legationssekretär Alex-ander Konowal bei Spionage-Akti-vitäten in Rotterdam ertappt habe.

Der Kreml unterhält bisher in Holland eine Botschaft in Den Haag und ein Generalkonsulat in Amsterdam mit zusammen minde Amsterdam mit zusammen minde-stens 75 sowjetischen Mitarbeitern, wobei die Aufgaben der Ehefrauen undeutlich bleiben. Seit mehreren Jahren bemüht sich die Sowjetre-gierung um die Erlaubnis zur Vöffbung eines Generalkonsulats Eröffnung eines Generalkonsulats in Rotterdam, dessen Hafen als größter der Welt gilt und für die großter der Weit gin und für die Versorgung eines großen Teils von Westeuropa sehr wichtig ist. Bisher haben alle Regierungen Hollands dieses Gesuch abgelehnt. Es ist in Den Haag ein offenes Geheimnis, daß die Regierung nicht bereit ist, die Errichtung eines sowjetischen "Spionagenestes" mitten im Hafengebiet auch noch zu unterstütfengebiet auch noch zu unterstützen. Allerdings stehen die Verant-wortlichen in Den Haag auch unter massivem Druck Rotterdamer Ge-schäftskreise. Diese nehmen die sowjetische Drohung sehr ernst, bei einer weiteren Verweigerung sowjetische Schiffe in Zukunit nicht mehr nach Rotterdam, sondern nach Antwerpen und Hamburg zu schicken.

# EG-Minister sprechen in Bonn auch über Nahost

Madrider KSZE: Freier Zugang zu Botschaften vereinbart

BERNT CONRAD, Bonn Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher will die von ihm gemeinsam mit seinem italienischen Amtskollegen Emilio Co-lombo vorgeschlagene Europäi-sche Akte auf einer heute in Bonn stattfindenden EG-Außenministerkonferenz voranbringen. Nach den Vorstellungen der Bundesregie-rung soll die Europäische Akte als ein "konkreter, pragmatischer Schritt auf dem Wege zur Europäischen Union" noch im ersten Halb. jahr 1983 unter der deutschen Prä-sidentschaft von den Regierungs-chefs der EG feierlich unterzeich-

Die heute morgen um zehn Uhr im NATO-Saal des Kanzleramtes unter dem Vorsitz Genschers beunter dem Vorsitz Genschers be-ginnende Außenministerkonferenz stellt das 49. Treffen im Rahmen der Europäischen Politischen Zu-sammenarbeit (EPZ) dar. Dabei soll am Nachmittag besonders in-tensiv über die Genscher/Colom-bo-Initiative beraten werden. Be-auftragte der Außenminister haben inzwischen einen Frahmung unsgen inzwischen einen Entwurf ausgearbeitet, der die wesentlichen Ele-mente einer Europäischen Akte zusammenfaßt. Danach sollen die EPZ und die anderen EG-Aufgaben unter dem gemeinsamen Dach des Europäischen Rates stärker in-stitutionell verklammert werden. Die Zusammenarbeit soll auf die Gebiete "Kultur", "Rechtsanglei-chung" und "Bekämpfung der in-ternationalen Kriminalität" ausgedehnt werden.

#### Stärkung des Parlaments

Die deutsch-italienische Initiative sieht ferner vor, daß künftig auch politische Aspekte der Sicherheit (beispielsweise KSZE, Abrüstung und Rüstungskontrolle) einschließlich der wirtschaftlichen Sicherheit (zum Beispiel Rohstoffversorgung) von den EG-Außenministern behandelt werden sollen. Militärische und verteidigungspolitische Aspekte sollen dagegen Sache der NATO bleiben. Ein weiteres wichtiges Ziel der Initiative ist die Stärkung der Rolle des Europäischen Parlaments.

Einige politisch besonders heikle Fragen sind jedoch noch offen und sollen jetzt von den Außenministern geklärt werden. Dazu gehört der Wunsch nach einer Stärkung der Handlungsfähigkeit der Gemeinschaft durch häufigere Mehrheitsentscheidungen im Minister-rat. Dagegen sträuben sich noch

einige Partner. Auch über die künftigen Rechte des Europäischen Parlaments und über die Überprüfung der Akte nach fünf Jahren bestehen noch Differenzen. Um ih-re Überwindung will sich Gen-scher heute mit Nachdruck bemü-

Eine wichtige Rolle auf der Au-Benministerkonferenz wird auch die Nahost-Frage spielen. Die Teilnehmer werden sich vor allem mit den Verhandlungen zwischen Israel und Libanon und mit den Ergebnissen des Palästinenser-Kongresses in Algier befassen. Als Ziel schwebt den EG-Partnern nach Angaben aus diplomatischen Kreisen vor, durch vertiefte Konsultationen mit den Vereinigten Staaten die Bemühungen um eine Nahost-Friedensregelung zu koordinieren.

#### Dialog mit den USA

Bonner Experten wiesen darauf hin, daß die Amerikaner und die Westeuropäer in letzter Zeit in der Nahost-Politik aufeinander zugegangen seien. Dies sei durch einen kontinuierlichen Dialog mit Washington gefördert worden. Nach deutscher Ansicht sollten die EG-Partner keine neue Nahost-Erklärung abgeben, weil damit doch nicht viel bewirkt werden könnte. Auch eine Nahost-Reise des Bun-desaußenministers in seiner Eigenschaft als EG-Ratsvorsitzender zur Erkundung neuer Möglichkeiten oder zur Einwirkung auf die Nah-ost-Staaten wird derzeit nicht für zweckmäßig gehalten.

Dagegen werden sich die EG-Außenminister vermutlich zu den Ausenminister vermittlich zu den Demarchen der Gemeinschaft in Libanon und Israel über einen ver-stärkten Schutz für die Zivilbevöl-kerung äußern. Der französische Außenminister Claude Cheysson wird über seinen Besuch in Bag-dad referieren. Prinzipiell hält die EG an ihrer strikten Neutralität im iranisch-irakischen Konflikt fest.

Auf der Tagesordnung der Bonner Konferenz stehen außerdem die Ost-West-Beziehungen, speziell die Entwicklung in Polen, und die Entwicklung des Madrider KSZE-Folgetreffens. Nach deutschen Angaben ist es in Madrid zum erstenmal seit November 1981 wieder gelungen, einen neuen Text proviso-risch zu vereinbaren, und zwar über den freien Zugang zu Bot-schaften. Ferner sind in Bonn heute Diskussionen über die Beziehungen zu Japan, zur Türkei und zu den Blockfreien zu erwarten.

#### *Impressionen* eines Lehrers aus der "DDR"

"Impressionen und Gedanken-gänge aus dem Schulalitag", brachte jetzt ein aus Mitteldeutsch-land stammender Lehrer dem ba-den-württembergischen Kultusmi-nister Gerhard Mayer-Vorfelder nister Gernard mayer-vorielder (CDU) zur Kenntnis. Der Pädagoge, 1981 in die Bundesrepublik Deutschland gekommen und seit August 1982 im baden-württembergischen Schuldienst tätig, beständ in seinem Schuldienst auf der Schuldienst seinem Schuldienst auf der Schuldienst seinem Sch faßt sich in seinem Schreiben an

den Minister kritisch mit den "fort-schrittlichen" Lehrern. In dem Brief, den die Zeitschrift "Schulintern" des Stuttgarter Ministeriums dokumentierte, heißt es u. a.: "Als ich in der DDR durch die dortigen Medien von 'fortschrittli-chen' Lehrern und Erziehern in der Bundesrepublik hörte, hielt ich das zum Teil für Propaganda des rea-len Sozialismus. Die Tatsachen belebrten mich hier allerdings eines

Wenn ich in "Schulintern" oder in der Tagespresse von ganzen Grup-pen von Lehrern lesen muß, die sogenannte Friedensinitiativen starten, nachdem erwiesen ist, daß diese "Friedensbewegungen" von östlichem Regen bewässert wer-den, mache ich mir Gedanken. Und wenn ich darüber hinaus rosarote Ideen und Gedankengut mit Linksdrall bei einigen Beamten wahrnehmen muß, mache ich mir ebenfalls Gedanken.

Sind solche Lehrer, die bis zu ihrer Pensionierung verpilichtet sein sollten, die Jugend im freiheitlich-demokratischen Geiste zu erziehen, sich überhaupt bewußt, was sie damit der jungen Genera-tion antun? Können sie damit vor sich selber bestehen? Können sie Selbstachtung, können sie Berufsstolz haben?

Muß man nicht von einem Pädagogen in der gegenwärtigen Si-tuation verlangen können, daß er in seinem Unterricht konsequent zu wehrpolitischen Fragen Stel-lung nimmt und der Bundeswehr den ihr gebührenden Platz zuweist, oder soll "alternatives" Handeln und Verhalten erst dazu führen, daß viele, viele Männer in olivgrünbraunen Uniformen mit funfzacki-gen Sternen an den Mützen vom Albtrauf ins Ländle blicken?"

Und zum Abschluß: "Mir war es zwingendes Bedürfnis, Sie mit den Gedanken eines ehemaligen DDR-Bürgers vertraut zu machen, eines langjährigen Lehrers, der trotzdem froh ist, endlich entsprechend sei-ner demokratischen Überzeugung unterrichten zu können, und der kompromißlos jede politische Her-ausforderung annimmt."

#### Mehr Militärhilfe für El Salvador? Notfalls will Reagan einen Sonderfonds anzapfen / Zahl der US-Berater soll steigen

TH KIELINGER, Washington Die amerikanische Administration hat vor, den Kongreß um Aufstockung der Militärhilfe für El Salvador um 60 Millionen Dollar zu ersuchen. Dieser Betrag gilt als Mi-nimum-Zusatzhilfe für das umkämpfte Regime; es könnte damit dringend benötigte Munition, Gewehre und Hubschrauberersatztei-

Ehe Präsident Reagen gestern Washington verließ, um eine Wo-che in Kalifornien zu verbringen, versammelte er enge Berater und Kongreßabgeordnete im Weißen Haus zu einer Besprechung der be-drohlichen Lage in El Salvador.

Im laufenden Haushaltsjahr hatte das Weiße Haus bereits 63,3 Mi-lionen Dollar Militärhilfe für die salvadorianische Regierung angesetzt. Doch war der Betrag Ende vergangenen Jahres vom Kongreß auf 26 Millionen Dollar gekürzt

#### Vietnam-Schock wirkt nach

Sollte der Kongreß sich weigern, dem Ersuchen des Weißen Hauses nachzukommen, kann der Präsident den Betrag auch aus einem Sonderfonds abzweigen, der 1961 zur Hilfe für bedrohte und mit den USA befreundete Länder der Dritten Welt geschaffen wurde.

Verteidigungsminister Weinberger hat bereits vor einem Kongreß-ausschuß bekräftigt, daß die Admi-nistration zusätzlich 60 Millionen

Dollar für El Salvador ausgeben werde. Er kündigte an, daß man möglicherweise zehn zusätzliche amerikanische Ausbilder bereitstellen müßte, damit die Regierung in San Salvador in ihrem Kampf gegen die Guerrilla effektiver unterwiesen werde. Die USA unterhalten in El Salvador zur Zeit 54

Die Januar-Rebellion von Oberst Sigifredo Ochoa und erneut aufflammender Streit zwischen der "Arens"-Partei Roberto D'Aubuissons und den Christlichen Demokraten haben nur einige der tiefen Differenzen innerhalb des Regie-rungs-Lagers aufgezeigt. Örtliche Bauernorganisationen, die Ge-werkschaften und die Kirche drängen immer mehr auf einen "Dia-log" mit den Aufständischen.

Diese innersalvadorische Debatte spiegelt sich in der Reagan-Administration wider, wo ähnliche Konzepte eines möglichen Dialogs mit den Aufständischen erwogen werden. Offiziell wird der Gedanke eines solchen Kontakts zwischen den Bürgerkriegsparteien in El Salvador noch gebrandmarkt, so in der vorigen Woche erneut von Au-Benminister Shultz. Das Argument lautet, daß man niemandem erlauben dürfe, sich den Weg zur Macht oder Machtbeteiligung mit Hilfe von Waffengewalt freizuschießen.

Langfristig aber bleibt die Dia-log-Option auch in Washington

nicht ausgeschlossen, vor allem, wenn die Reagan-Administration nüchtern erkennen muß, wie begrenzt in den USA der Appetit für amerikanisches militärisches Engagement in einem Land der Dritten Welt ist. Die Erinnerung an Vietnam sitzt immer noch tief, auch wenn der Präsident seine Landsleute wiederholt – so in seiner außenpolitischen Rede vor einer Woche - daran erinnert, daß A Mittelamerika vor der amerikanischen Haustür liegt, und damit die Frage des Überlebens einer nichtmarxistischen Regierung in El Sal-vador zu einem Belang der nationa-len Sicherheit der USA geworden

#### Hoffnung auf Papst-Besuch

Mit Spannung wartet man in Washington ab, wie der Besuch Papst Johannes Pauls II. in Mittelamerika - der Papst wird auch El Salvador aufsuchen - auf die innenpolitische Lage in diesem Land einwirken mag. Man geht davon aus, daß Johannes Paul II. das Thema der "Versöhnung" zu einem Leitfaden seines Besuches machen wird. Das könnte neuen Druck auf die Bewegung zu einem politi-schen Dialog aller Kräfte in El Salvador ausüben.

In der Zwischenzeit aber will die Reagan-Regierung den Ausgang des militärischen Ringens nicht dem Glück oder den womöglich überlegenen Kräften der Guerrilla

zeutischen Industrie, erhielt die goldene Ehrenplakette des Bun-

des diabetischer Kinder und Ju-

gendlicher e. V. Professor Vogel

wurde für seine bedeutenden wis-

senschaftlichen Publikationen ge-

ehrt, die sich speziell mit Themen der Gesundheitsaufklärung und

Gesundheitsförderung befassen

und für seine erfolgreiche Tätig-

keit als Ministerialdirigent im rheinland-pfälzischen Ministe-

rium für Soziales, Gesundheit und

GEBURTSTAG

Umwelt geehrt.

#### DIPLOMATEN

Horst Röding, zukünftiger deutscher Botschafter in Warschau, verabschiedete sich in der Bonner Fort- und Ausbildungsstätte des Auswärtigen Amtes von seinen Bonner Freunden und vom Diplomatischen Korps. Unter den Gästen war der Doyen des Diplomatischen Corps, der Apostolische Nuntius Guido del Mestri, und Polens derzeitiger Geschäftsträ-ger Miroslaw Woitkowski, der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes Berndt von Staden und der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Dr. Werner Lautenschlager. Botschafter Röding wird in den nächsten Tagen nach Polen abrei-

Rolf Breitenstein, früherer Helmut Ghoastwriter von Schmidt im Bundeskanzleramt und heute Botschaftsrat Erster Klasse an der deutschen Botschaft in Neu-Delhi, ist wieder unter die Autoren gegangen. Bei Bertels-mann erschien sein Buch "Nichts ist so einfach, wie es aussieht". Der promovierte Volkswirt und ge-

#### Personalien lernte Satiriker, wie seine Freunde

ihn gern nennen über das von ihm erfundene "Kartoffel-Theorem" mit dem er gern wirtschaftliche Zusammenhänge erklärt: "Die Wissenschaft verdankt das Kartoffel-Theorem gleichermaßen Friedrich dem Großen und meiner fel-Theorem Mutter Hildegard, geborene Grentzel Der Alte Fritz sorgte dafür, daß die Kartoffeln bei uns angebaut wurden und auf den Tisch kamen Meine Mutter sorgte dafür, daß die Kartoffeln bei uns vom Tisch kamen und gegessen wurden, indem sie erklärte: "Nun sind die Kartoffeln da, nun werden sie auch gegessen." Dieses "Grundgesetz wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhaltens" ließ Breitenstein auch in das von ihm gegründete Bonner "Freie Kartoffel-Kuratorium wider den teuflischen Sachzwang"

schafter und spätere Intendant des ZDF, Karl-Günther von Hase EHRUNG

Professor Dr. Hans Rüdiger Vo-

gel, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Pharma-

eingehen, zu dessen Preisträgern

auch der frühere deutsche Bot-

# Seinen 60. Geburtstag feiert am März Dr. Lenz Kriss-Retten-

beck, Generaldirektor des Bayerischen Nationalmuseums. In einem Geburtstagsgruß würdigte Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Stranß die Verdienste des Generaldirektors um das Museum, mit dem ihm jetzt eine 22jährige Arbeit verbindet. Das Haus sei entscheidend durch Dr. Kriss-Rettenbeck mitgeprägt worden, so Strauß, derauch fürdie Zukunft "eine glückliche Hand" wünschte.



"Ich helfe mit, Beitrags-steigerungen zu verhindern

Sie mrzen auch Ihnen.

Übrigens: Ein Anreiz zu gesundheitsbewußtern Verhalten: Private Krankenversicherungen zahlen

Damit Sie mehr erfahren: Bitte Broschüre anfordern (kostenlos). Verband der privaten Krankenversicherung e.V., Postfach 51 10 40, 5000 Köln 51

Wenn alle mithelfen, werden wir es

schaffen, die Kosten und damit die Beiträge

in vertretbaren Grenzen zu halten. Es geht

um den Bestand unseres leistungsfähigen

Beiträge zurück oder verrechnen sie.

JR. Der rigorose Preiswettbe-werb, der seit Jahren auf allen deutschen Nahrungs und Genuß-mitselmärkten tobt, hat nun auch den Zigarettenmarkt voll erfaßt. Funf Wochen schaute die Branche dem Vorpreschen des Marktführers Reemtsma zu, der als erster mit der Preisreditzierung der Marke West" auf den Angriff der Billigzigaretten reagiert hatte, nun zieht sie geschlossen nach. BAT, Philip Morris, Brinkmann, Rey-nolds, sie alle begeben sich mit einer Marke auf das Preisterrain von 3 bis 3,30 DM.

rities is min dia

the state of

der die Zen der Stadtgen das iderte k i der 1998 der en von Jesten und kleindung

k horn-helg

the total lines of the state of

Sadantaten'es e voti nancel eri insere um Francementa di eta ancele

the with moral of

Electric Change

CITY DOWN TO SEE

th Par Georgian

Chalankense Chalankense

mis machen

Lathren, deb

erung tergi dugend mag chen Gosse

Latinupt by

der jurgen &

nnen de de lehen Korg

konnen sæs

ht con enga-

Ecoloriwang en konnen :

dum Proger

d der Bung

Index Plate

erst daze E

der her make

Den ein fich

wile backers

chaps Man

iarti (-, Sieno)

Chepolipes

Lat a Direction of

the tracker troop

entiti procheda

ther Chemes

ាំសាលសាលា មានវិទ

rde prieseleit

CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O

the this true (A)

Amelia (18,000)

erro I danii der D

er Enginerati

matrix special

1 to 1 miles

gripolit - to is

Agent Rede W.

тког сталасы)

or de amerik

att, und dans

ने कुछ । अस्ति हैं।

the station in

Party Collades Party Collades

Papst-Bes

Who the Ref

titti ili in ili

pst west and

on a last de

e in meenic

Man right de

Partition !

mana a Deagi

 $(2\pi)^{2} = i^{2} \pi i^{2} \pi i^{2}$ 

den wemen

ten, der Gues

the orner

kette des 18

grafe sate like de Licensensia

it in the ment rli put l'ada nikla um unit being Tan iniciar delli Server Breefing 2012.)

STAG talue fortig Kriv-Rette

toren line seren ine seren ine seren milio

errischen der

and the eff

miscerit Verit bluris

den Müten

tken -

Lectural

Der Weg der "West" in den letz-ten Wochen hat der Konkurrenz kaum eine andere Wahl gelassen. Die "West", vor drei Jahren mit nur mäßigem Erfolg gegen die Marktrender im Kräftig-Filter-Bereich eingeführt, ist nach der Preissenkung aus ihrem Dornrö-schenschlaf erwacht. Ihr Marktanteil stieg binnen kurzer Zeit von 0,5 auf knapp 4 Prozent.

Die Strategie und Erkenntnis von Reemtsma, daß man nicht seelenruhig dem Vormarsch der "weißen Zigaretten" zusehen kön-ne, sondern das Interesse der Raucher nach billigen Alternativen ernst nehmen müsse, hat sich als richtig erwiesen. Das Feld der untersten Preiskategorie, das nach der Tabaksteuererhöhung entstanden ist, kann die Branche guf Dauer nicht den "no names" tatenlos fiberlassen. Auch der Fachhandel muß erkennen, daß man gegen den Markt nicht agieDie Risiken sind natürlich beträchtlich. Marktstrategisch geht die Rechnung nur auf, wenn mit den billigeren Markenzigaretten abtrünnige Raucher, die zu den "Weißen" greifen oder selbst drehen, zurückgewonnen werden können. Gehen ihre Marktgewinnen nur zu Lasten der hochpreisi-

ne nur zu Lasten der hochpreisigen Marken und verlagert sich die gesamte Dynamik des Marktes auf den Billigbereich, gerät das ge-samte Preisgefüge ins Wanken.

#### Tiefgefroren

hdt. – Rund 80 Millionen Mark hatte Langnese Iglo zu Beginn der sechziger Jahre investiert, bevor das erste Päckchen mit tiefgefro-renem Spinat vom Band lief. Mit dissers Gemiles marke Michiel diesem Gemüse wurde Tiefkühlkost danach überhaupt erst salonfähig, ganz im Gegenteil zu den angelsächsischen Ländern, bei denen die Erbse diese Pionierlei-stung vollbracht hatte. Aber die deutschen Hausfrauen, dem Anblick frischer Erbsen durch lange Kriegsjahre weitgehend ent-wöhnt, mißtrauten den so schön grünen, tiefgefrorenen Erzeugnissen, sie ließen sich erst vom Spinat überzeugen. Daß das alles erst gut zwei Jahrzehnte zurückliegt, mag den Verbrauchern von heute überraschen, denn Tiefkühlkost ge-hört inzwischen zu den Selbstver-ständlichkeiten in der deutschen Küche. Mehr als fünfzig Gemüsesorten umfaßt jetzt das Angebot. Aus 400 Gramm jährlichem Pro-Kopf-Verbrauch um 1960 sind mittlerweile 9,4 Kilogramm ge-worden. Auch die Eßgewohnhei-ten lassen sich also durch erfolg-siche Innovationen besinflussen reiche Innovationen beeinflussen.

SCHIFFBAU / Nun macht auch das FDP-Präsidium Moderatoren-Vorschlag

# Von der Krise der Werftindustrie sind vor allem Großbetriebe betroffen

sem Zweck plädieren die EG-Ex-perten für eine stärkere Zusam-menarbeit der Werften auf nationa-

ler und europäischer Ebene. Eine

größere Spezialisierung sei in Eu-

ropa oft nur durch Gruppenbil-dung realisierbar. Auch im Bereich

der Forschung und Technologie biete sich eine stärkere Koopera-

Subventionen sollten den EG-Werften möglichst nur noch für Investitionen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ge-währt. Betriebsbeihilfen müßten

so schnell wie möglich eingestellt

Mit der Schiffbaukrise hat sich

gestern auch das FDP-Präsidium beschäftigt. Es sprach sich dafür, aus, daß analog zur Stahlindustrie von den Wersten ein Gremium von

Schiffsbaufachleuten mit dem Auf-

trag eingesetzt werden soll, inner-halb von drei Monaten ein Struk-

turkonzept für die gesamte deut-sche Werftindustrie vorzulegen. Das FDP-Präsidium rief die deut-

sche Schiffsbauindustrie auf, un-verzüglich ein solches Gremium aus Vertretern von Werften aller

Größenordnungen zu berufen. Die Überwindung der krisenbaften Si-tuation in den deutschen Küsten-

W. HADLER/H.-J. MAHNKE, Brüssel/Bonn Keine Aussichten für ein Ende der Krise im Schiffbau sieht die EG-Kommission in Brüssel. Vor 1985/86 dürfte sich die Situation nach ihrer Ansicht auf diesem Markt nicht bessern. Zur Lösung der Probleme in der Bundesrepublik hat sich gestern, ähnlich dem Verfahren der Neuordnung der Stahlindustrie, das FDP-Präsidium in Bonn für die Einsetzung eines Experten-Gremiums ausgesprochen, das ein Strukturkonzept für die deutschen Werf-

ten ausarbeiten soll.
In einem Bericht der EG-Kommission an den Ministerrat und das und Rentabilität bemühen. Zu die-Europa-Parlament heißt es, die mittelfristigen Perspektiven der Nachfrage nach Neubauten ließen vor 1985/86 keine Verbesserung des Marktes erkennen. Die Schiffdes Marktes erkennen. Die Schil-baukapazität beträgt danach welt-weit gegenwärtig rund 20 Millio-nen Tonnen, wovon rund 3,5 Mil-lionen Tonnen auf die Gemein-schaft entfallen. Zwar habe die Werftindustrie sowohl in Japan als auch in Europa ihre Kapazitäten in den letzten Jahren erheblich redu-

den letzten Jahren ernebilch redu-ziert, doch bestehe gegenwärtig immer noch ein Überhang von rund 40 Prozent.

Der Kommissionsbericht geht sogar davon aus, daß sich das Un-gleichgewicht kurzfristig noch weiter vergrößert. Es könne nicht ausgeschlossen werden, daß die welt-weite Nachfrage von rund 14 Millionen Tonnen auf zwölf Millionen schrumpfe. Wegen der Konkurrenz aus den neuen Schiffbauländern könnte die Situation für die europäischen Unternehmen noch pre-kärer werden.

kärer werden.

Ein weiteres "Gesundschrumpfen" empfiehlt die EG-Kommission jedoch nicht. Nach ihrer Meinung sollten sich die meist mittelständischen Betriebe der EG jedoch nachhaltig um eine Verbesse-

ländern dulde keinen Aufschub. Die Probleme des Großschiffbaus dürften dabei nicht durch einen Verdrängungswettbewerb zu La-sten der mittleren und kleineren Werften gelöst werden. Ein entsprechender Moderato-

renvorschlag, den der Hamburger Bürgermeister Klaus von Dohna-nyi (SPD) bereits vor einiger Zeit gemacht hatte, war vom schleswigholsteinischen Wirtschaftsminister Jürgen Westphal (CDU) sehr skep-tisch aufgenommen worden. Ähnlich hat sich bisher das Bundes-wirtschaftsministerium geäußert. Auch in der Branche stoßen sol-

che Vorschläge zumeist auf Ableh-nung, so daß kaum damit gerech-net werden kann, daß die Werften von sich aus wie die Stahlindustrie von sich aus wie die Stahlindustrie Experten mit einem Strukturvorschlag beauftragen werden. Es handele sich nicht um das Problem eines ganzen Wirtschaftszweiges, sondern um die Schwierigkeiten einzelner Firmen, die sich besonders in Bremen und Hamburg zugespitzt hätten, heißt es.

Nach Ansicht Westphals kann die Struktur der Stahlindustrie nicht mit der im Schiffbau verglichen werden. In der Stahlindustrie gehe es um Fusionen und Standorteintscheidungen einiger Groß-

orteintscheidungen einiger Groß-unternehmen, während die Werf-tindustrie aus fünf Großbetrieben tindustrie aus fünf Großbetrieben und 40 kleineren und mittleren Betrieben bestehe. Nach einer Untersuchung des Bundeswirtschaftsministeriums ist die Lage bei den kleinen und mittleren Unternehmen noch verhältnismäßig gut. Dagegen konnten die Großwerten, auch verglichen mit früheren Jahren, verhältnismäßig wenig Jahren, verhältnismäßig wenig Neubauaufträge hereinnehmen.

UdSSR – JAPAN

### Wirtschaftsbeziehungen sollen ausgebaut werden

Der einwöchige Besuch einer 252-Kopf starken japanischen Industriedelegation in Moskau hat das wirtschaftliche Klima zwischen Japan und der Sowjetunion verbessert, obgleich es zu keinen bedeutenden Abschlüssen kam. Die Besucher waren die erste ja-

panische Industriegruppe, die seit 1979 in die Sowjetunion reiste. Wegen der sowjetischen Besetzung Afghanistans hatte sich Japan den weztlichen Sanktionen gegen Moskau angeschlossen und staatliche niedrigverzinsliche Kredite für Geschäfte mit den Sowjets nicht mehr gewährt. Die japanische De-legation legte auch jetzt ihren rus-sischen Gesprächspartnern ausein-ander, daß für Japan gute Beziehungen zu den Vereinigten Staaten vorrangig seien und daß engere Kontakte zu der UdSSR von einer Verbesserung der westöstlichen Beziehungen abhängig seien. In ei-nem gemeinsamen Abschlußkommunique zum Ende der Moskau-Visite wird dennoch auf die Mög-lichkeiten eines Ausbaus der bilateralen Handels- und Wirtschafts-beziehungen hingewiesen. Die Russen erklärten sich auch an japanischen Know-how interessiert. Japan, das 1979 noch der größte sowjetische Handelspartner in der westlichen Welt war, fiel im vergangenen Jahr hinter der Bundesrepublik Deutschland, Finnland, Frankreich und Italien auf die fünfte Stelle zurück. Das bilaterale Handelsvolumen zwischen der Sowjetunion und Japan belief sich 1982 auf 13,4 Milliarden Mark, 5,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Japaner liefern vor allem Stahlröh-

FRED de la TROBE, Tokio
einwöchige Besuch einer
opf starken japanischen Inedelegation in Moskau hat
ren, Maschinen. Konsumgüter und
Textilien und beziehen Gold, Holz
und Kohle. Die japanischen Ausfuhren von Fabrikanlagen sind seit zwei Jahren zum Stillstand gekommen. Da keine niedrigverzinslichen staaatlichen Kredite mehr gewährt werden.

Der stellvertretende Handelsminister Suschkow appellierte wiederholt an die Japaner, die Sanktionen zu beenden und verbilligte Kredite zu gewähren. Die anderen westlichen Ländern hätten die Sanktionen längst unterlaufen. Die japanischen Industriellen entgegneten, daß sich die Haltung ihrer Regierung in dieser Frage kaum ändern würde, solange sich das po-litische Klima zwischen Moskau und Tokio nicht bessere.

und Tokio nicht bessere.

Die Sowjets äußerten auch erneut starkes Interesse am japanischen Mitwirken zur Erschließung von Bodenschätzen in Sibirien im Rahmen des 1986 anlaufenden 12. Fünfjahresplans. Die japanische Delegation wollte sich in dieser Frage aber nicht festlegen. Das einzige Projekt, das im Gespräch war, betrifft die Erschließung der Kunbetrifft die Erschließung der Kupfervorkommen bei Udokan. Ver-treter des Mitsubishi-Konzerns erklärten sich bereit, zusammen mit den Sowjets eine Studiengruppe zu bilden, die die Möglichkeiten einer japanischen Beteiligung an dem Vorhaben prüfen solle. Beide Seiten einigten sich darauf, bei dem nächsten sowjetisch-japanischen Wirtschaftstreffen im April 1984 in Tokio die Möglichkeiten für den Abschluß eines langfristigen Vertrags über wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern zu überprüfen. (SAD)

#### Hoffnung regiert die Börse Von CLAUS DERTINGER

Wenn's nach der Börse ginge, dann gewinnt die Union mit oder ohne FDP die Bundestags-wahl, kommt in diesem Jahr eine konjunkturelle Erholung, die diese Bezeichnung auch verdient, wird die D-Mark zufgewertet, und zwar micht nur im Europäischen Wäh-rungssystem (EWS), wondern auch gegenüber dem US-Dollar. Diese Erwartungen zind es, die gegen-wärtig die Auftriebskräfte der Ak-tienbörse nähren, die zich in einer schon lange nicht mehr erlebten schon lange nicht mehr erlebten Haussestimmung präsentiert.

Seit Mitte August ist das Kursnivekti, gemessen am Aktienindex der WELT, um gut 25 Prozent gestiegen, im Februar allein um acht Prozent. Für viele Aktien werden täglich neue historische Höchstkurse notiert. Den WELT-Aktienindex treinen nur noch fünf Prozent wire seinem überheupt höch zent von seinem überhaupt höchsten Stand im Oktober 1978. Die Aktienumsätze sind so boch wie nie zwor in der Nachkriegsge-schichte der deutschen Börse.

Bedenkt man, worauf sich die enfeuernden Aktienkäufe



ptsächlich stützen, nämlich auf die Wahlprognosen der Demoskopen, so kommt men leider nicht um die Feststellung herum, daß die Börse derzeit eine höchst spekulative Veranstaltung ist. Denn Demoskopen können sich auch irren. ttered in par le, turbes mar Aber mit dem Eintreffen ihrer Vorhersagen steigt oder fällt die Börse. Der Wahlausgang entschei-det mit darüber, ob die Unterneh-mer wieder mehr Mut zu Investitio-Reattern Es nen aufbringen, ohne die unsere Wirtschaft nicht wieder in Schwung kommt, eine Hoffnung, Parisons 2 die jetzt mit steigenden Aktienkursen honoriert wird. Die Wahl wird auch darüber entscheiden, ob nach dem 6. März die Zinsen weiter sinken oder wieder steigen. Schließ-lich entscheiden die Kreuze auf den Stimmzetteln auch, ob die D-Mark im Ausland zu einer noch mehr geschteten und beliebten

> Die Kurssteigerungen der letzten Zeit scheinen zu signalisieren, daß

oder zu einer verachteten Währung

es an einer Bestätigung der Regie-rung Kohl durch die Wähler kei-neriel Zweifel gibt. Doch diese Feststellung bedarf einer Relativierung. Trotz der Eindeutigkeit der Demoskopenprognosen gibt es eine nicht gerade kleine Gruppe von Anlegern, die immer noch keine Engagements an der deutschen Börse riskiert, die lieber die Klarheit nach dem 6. März abwarten will. Das spräche dafür, daß die jüngste Aktienhausse nach einem konservativen Wahlsleg noch in den Schatten gestellt wird.
Beim Spekulieren über das "was
wäre, wenn..." darf freilich nicht
übersehen werden, daß nicht weni-

ge der Engagements aus der jüng-sten Zeit rein spekulativen Charak-ters sind, die aufgelöst werden, wann ein euphorisches Sichauf-bäumen der Börse ungewöhnlich fistte Kursgewinne verspricht. Da-für lieferte der Markt erst gestern wieder Anschauungsunterricht. Man sollte also nicht überrascht sein, wenn es nach einem neuerlichen Auflodern des Haussefeuers nach einem "richtigen" Wahlausgang zunächst einmal einen Rückschlag an der Börse gäbe, wenn die Dispositionen der echten Anleger von Nachdenken und Abwarten bestimmt werden, wie es in der Wirtschaft weitergeht. Schließlich ist die sich anbehnende Wirt-schaftsbelebung und Verbesse-rung der Unternehmensgewinne schon mit einigen Vorschußlorbeeren bedacht worden.

Aber selbst dann, wenn in der nun beginnenden Abschlußsaison der Unternehmen vielleicht noch manche Hoffnungen enttäuscht werden sollten, sind die Chancen für ein Wiedererstarken der Auftriebskräfte an der Aktienbörse

Neue Impulse könnten von ei-nem weiteren Rückgang der Zinsen kommen, für den sich die Voraussetzungen in jüngster Zeit verbessert haben. Mit dem Rückgang der Inflationsrate unter die Vierprozentmarke und einer auch im Zusammenhang mit der Ölverbilligung erwarteten Ermäßigung in Richtung 3,5 Prozent erreicht der Realzins eine im historischen Vergleich bemerkenswerte Höhe von rund vier Prozent, die Spiel-raum für eine Senkung eröffnet. Die Vorstellung, daß sich der lang-fristige Kapitalmarktzins von ?,5 auf 6,5 Prozent zu bewegt, muß keine Illusion bleiben, zumal dann nicht, wenn die D-Mark gegenüber dem Dollar erstarkt und auch die US-Zinsen sinken. Bei einem Rückgang des Zinsniveaus müß-ten Aktien an Attraktivität gewin-nen, zumal in einer sich beleben-den Konjunktur. Alle diese Überlegungen stehen freilich unter der Prämisse, daß es in Bonn keinen Machtwechsel gibt.

**AUF EIN WORT** 



99 Gelegentlich zu hörende Stimmen, die vorschnell die nachfragebelebenden Impulse für die Volkswirtschaft durch ein Zuviel an Spartätigkeit privater Haushalte gefährdet sehen, sind absolut unverständlich. Wer einen konjunkturellen Aufschwung nicht nur vorübergehend anfachen, sondern dauerhaft unterhalten will, kommt nicht umhin. dem Sparen, der vorübergehenden Konsumeinschränkung, absolute Priorität einzuräu-

Johannes Fröhlings, Präsident des Rheinischen Sparkassen- und Giro-

#### Stahl: Weniger Beschäftigte

dpa, VWD, Brüssel Die Zahl der Stahl-Arbeitsplätze in der Europäischen Gemeinschaft zwölf Monaten um insgesamt 35 300. Nach Angaben der EG-Kom-Eisen- und Stahlindustrie Ende Ja-nuar 1983 noch 511 000 Arbeitnehmer beschäftigt gegenüber 546 300 Mitarbeitern ein Jahr zuvor. 1977 beschäftigte die EG-Stahlindustrie noch 743 000 Arbeitnehmer. Die meisten Entlassungen gab es im vergangenen Jahr in Großbritan-nien (613 700), gefolgt von der Bun-desrepublik (9100) und Italien Verlust von 150 000 weiteren Stahl-

GROSSBRITANNIEN

## **Englands Unternehmer** setzen nun auf Aufschwung

WILHELM FURLER, London In der britischen Wirtschaft mehren sich ganz plötzlich die Anzei-chen für einen Wirtschaftsaufschwung aus der schwersten Rezession seit den dreißiger Jahren. Jedenfalls gibt sich die Industrie über die Wirtschaftsaussichten so optimistisch wie seit Beginn dieser langanhaltenden Rezession nicht mehr. Zum letzten Mal äußerte sie derart positive Erwartungen über die Produktionsentwicklung im

Das geht aus der jüngsten Um-frage des britischen Industrieverbandes CBI bei mehr als 1700 Mitgliedsfirmen der herstellenden und verarbeitenden Industrie hervor. ge stellt sich jetzt außerdem eine deutliche Verbesserung der Auf-tragslage heraus. Dies gilt insbesondere für den Exportbereich.

Nahezu alle Industriesparten geben an, daß die Nachfrage im Fe-

SPANIEN

bruar angezogen hat. Entspre-chend wertet die sonst eher vor-sichtige Verbandsspitze das jüng-ste Umfrageergebnis als "sehr ermutigend".

Immerhin rechnen 25 Prozent der befragten Unternehmen mit einem Anstieg der Produktion in den nächsten vier Monaten. 17 Prozent nächsten vier Monaten. 17 Prozent sind gegenteiliger Ansicht. Das letzte Mal, daß mehr Firmen mit einem Anstieg der Produktion rechneten als mit einem Rückgang, liegt zehn Monate zurück. Doch damais war die Differenz marginal. Ein weiteres deutliches Anzei-

chen für eine unmittelbar bevorstehende Konjunkturbelebung ergibt sich daraus, daß der Lagerbestand seit Mitte 1979 nicht mehr so niedbedeutet, daß einem Nachfrage-Anstieg künftig durch eine wach-sende Produktion und weit weniger als bisher durch einen weiteren Lagerabbau geantwortet werden dürfte.

Banken am Zuge

beobachtet.

Goldpreis stand

stark unter Druck

Frankfurt (cd.) - Der Goldpreis,

der von 504,50 Dollar je Feinunze am

letzten Montag bis zum Freitag-

nachmittagsfixing in London bis auf 464,75 Dollar gefallen war, stürz-

te gestern in Hongkong zeitweilig auf nur noch 400 Dollar. In London

lag der Preis später bei 420 Dollar.

Ursache sind Glattstellungen der

Spekulanten vor allem in den USA und neue Baissespekulationen, zu denen US-Broker ihren Kunden mit

Hinweis auf das Nachlassen der

Inflation als Folge der Ölverbilli-gung und mit der Behauptung gera-ten haben, Opec-Länder müßten

wegen sinkender Öleinnahmen Gold verkaufen. Dabei werde frei-

lich, so heißt es hier am Markt, übersehen, daß die goldstarken

Opec-Länder auch über ausreichen-

de Devisenpolster verfügen. Ge-

für Rechnung von Opec-Ländern

Bremen (ww.) - Der Kampf um die stark leckgeschlagene Groß-werft Bremer Vulkan mit 4000 Beschäftigten tobte gestern weiter. Der Senat des kleinsten Bundeslandes erklärte sich bereit, jeweils 14 Millionen Mark an Kommanditanteilen für zwei Mehrzweckfrachter und bei ihrer Indienststellung für drei Jahre zwölf Millionen Mark als Ausfallbürgschaft zu übernehmen. Gestern nachmittag waren damit die Banken und der Werftvorstand am Zuge. Die engagierten Kreditin-stitute müssen noch einen schon gewährten Kredit für den Weiterbau der Schiffe von 14 Millionen Mark auszahlen. Zudem sollen sie nach Vorstellung des Senats noch weitere 28 Millionen Mark an Betriebsmitteln für die Mehrzweckfrachter bewilligen.

Franc gut behauptet

Paris (J. Sch.) - Der französische Franc hat sich gestern an den internationalen Devisenmärkten überraschend gut behauptet. Trotz der am Wochenende bekanntgewordenen schlechten Inflations- und Au-Benhandelszahlen für Januar – gegenüber Dezember stieg das Han-delsdefizit von 5,9 auf 9,6 Milliarden Franc (3,4 Milliarden Mark) - wurde der Franc in Paris gegenüber den wichtigsten Devisen auf dem Niveau vom letzten Freitag notiert. Der D-Mark-Kurs lag in Paris bei 2,84 Franc, was in etwa seiner amtlichen Parität (2,834 Franc) entsprach. Bei einem obersten Interventionspunkt von 2,899 Franc verkaufte die Notenbank zur freiwilli-

gen Kursstützung in noch nicht bekannten Umfang Devisen. Dagegen reagierte die Pariser Wertpapierbörse auf die starke Zunahme des Handelsdefizits mit einem kräftigen allgemeinen Kursrückgang von durchschnittlich 1,5 Prozent.

#### Kooperation erweitert

WIRTSCHAFTS JOURNAL

Düsseldorf (J. G.) – Der drittgrößte deutsche Stahlproduzent, Klöckner-Werke AG, Duisburg, und Australiens größter Rohstoffkonzern CRA Ltd., Melbourne, haben ihre 1981 begonnene Technik-Kooperation auf die neuen Klöckner-Verfahren zur energiesparenden und ko-stengünstigen Stahlherstellung ausgedehnt. CRA leistet zum Einstieg in diese Technologie an die Klöckner-Werke "eine erste Zah-lung" von 25 Millionen Mark. Beide Unternehmen haben bereits mit einem Programm zum Einsatz austra-Stahlberstellungsverfahren begon-

#### Berater aus Japan

Bonn (Mk.) – Zur Förderung des Japan-Geschäftes entsendet die Deutsche Industrie- und Handelskammer in Japan einen japanischen Mitarbeiter in die Bundesrepublik. Dieser Mitarbeiter des Instituts für Marktforschung bei der Tokioter Kammer soll vom 1. April an vorläufig für ein Jahr bei der Industrieund Handelskammer in Stuttgart arbeiten. Die Kammer verspricht sich davon eine unmittelbare. sönliche Exportberatung und bes-sere Informationen über deutsche Bezugsquellen für japanische Abnehmer. Das Institut wurde 1979 auf Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums bei der deutschen Kammer in Tokio gegründet, um vor allem den mittelständischen Firmen bei der Erschließung des japanischen Marktes zu helfen.

Währungsreserven stiegen

Frankfurt (cd.) Erstmals seit längerem stiegen die Währungsreser-ven wieder wegen Interventionen im EWS. Darin spiegeln sich vor allem Stützungsaktionen zugunsten des belgischen Franc, die nach dem Stichtag des Wochenausweises

| Wochenausweis                                                            | 23. 2.              | 15. 2,              | 23. 1.              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Netto-Währungs-<br>reserve (Mrd. DM)<br>Kredite an Banken<br>Wertpapiere | 73,6<br>60,6<br>5,9 | 71,2<br>60,5<br>5,8 | 72.3<br>68.6<br>5,7 |
| Bargeldumlauf<br>Einl. v. Banken<br>Einl. v. öffenti.<br>Haushalten      | 92.5<br>40,0<br>6.1 | 94.1<br>46,8<br>24  | 93,6<br>48,5<br>5,2 |



verringerte sich in den vergangenen mission in Brüssel waren in der (5900). Die Kommission rechnet in den nächsten vier Jahren mit dem wieder: Run blieb aus rtr/AP, Madrid Die zur tellweise verstaatlichten

Rumasa-Banken öffneten

spanischen Unternehmensgruppe Rumasa gehörenden Banken haben nach einer viertägigen Schlie-Bung am Montag wieder geöffnet. Einen Run der Einleger gab es

Die Regierung hatte am Dongerstag letzter Woche anläßlich der Übernahme durch die Regierung erklärt, sie werde für die Einlagen bei den 1189 Filialen der Bank bürgen. Die Behörden ergriffen am Wochenende Maßnahmen, um einen Ansturm auf die Bank zu verhindern. Der Gouverneur der Bank von Spanien versicherte den Kun-den am Wochenende im Fernsehen, ihre Einlagen würden vom

Staat garantiert.
Der Vorstandsvorsitzende der Grupo Rumasa, Jose Maria Ruiz Mateos, hat am Sonntag seinen ent-schiedenen Widerstand gegen die Enteignung der Unternehmens-gruppe angekündigt. In einem In-terview widersprach Ruiz Mateos der Regierung, die die Enteignung mit der Überschuldung der Hol-ding begründet hatte. Die Auszahlung von 8,2 Milliarden Peseten (152 Millionen Mark) der 18 Rumasa-Banken in den vier Tagen vor der Enteignung zeige, daß die Hol-

ding solvent gewesen sei. Nach den Worten von Industrie-minister Carlos Salchaga war die Verstaatlichung von Rumass die einzige Möglichkeit zur Verhinderung eines finanziellen Bankrotts der Holding. Der spanische Ministerpräsident

Felipe Gonzales hat versichert, daß die 18 von der Regierung übernom-menen Banken der Rumasa-Gruppe nach einer Sanierung ihrer Ge schäfte wieder in private Hände übergeben werden. Der Präsident des Verbandes der Privatbanken, Rafael Termes, sagte nach einem Treffen mit Gonzales, er sei befrie-digt darüber, daß die Übernahme der Banken und rund 240 Firmen der insgesamt 400 Unternehmen der Rumasa-Holding nicht den Beginn einer Vestaatlichungspolitik sei. Der Ministerpräsident habe ihm versichert, daß die Maßnahme die Geschäfte der Banken in Ordnung bringen soll, und sie dann wieder in den Besitz des privaten Sektors zurückgegeben werden, sagte Terres vor der Presse.

Wie wichtig ein starker Partner ist, zeigt sich besonders jetzt. Deshalb Mietfinanz, wenn es um die Finanzierung von Investitionen geht.

mierfinanz GmbH, Wilhelmstraße 20, 4330 Mülheim/Ruhr, Postfach 011245, Telefon (0208) 31031, Telex 856755

VENEZUELA

#### Abwertung und Devisenkontrollen

Zum erstenmal seit neun Jahren hat Venezuela seine Wechselkurse verändert. Finanzminister Arturo Sosa kündigte am Montag die Einführung von drei Wechselkursen an, wobei einer der drei Kurse einer Abwertung von 28,7 Prozent gleichkommt Nachdem der Devisenhandel für eine Woche ausge-setzt war, werden erstmals seit 18 Jahren wieder Devisenkontrollen

Wie Sosa nach einer Kabinettssitzung ausführte, wird der bisheri-ge Kurs von 4,3 Bolivar je US-Dollar für die wichtigsten Transaktionen wie Bezahlung von Auslandsschulden, unentbehrliche Einfuhren und Studiengelder für venezolanische Studenten im Ausland beibehalten. Für weniger wichtige Transaktionen werde ein Kurs von sechs Bolivar je US-Dollar. Der Kurs von sechs Bolivar repräsentiert eine Abwertung von 28.7 Prozent. Schließlich werde ein freier Wechselkurs eingeführt. Die Beschlüsse müssen nach Angaben Sosas noch von der Zentralbank ratifiziert werden. Gleichzeitig erließ die Regierung einen Preisstopp für 60 Tage, um dem inflationären Druck durch die neuen Wechselkurse entgegenzuwir-

Verminderte Einnahmen aus dem Ölgeschäft und eine unkontrollierte Kapitalflucht, die 1982 zu einem Abfluß von mindestens fünt Milliarden Dollar führte, bereiteten Venezuela in jüngster Zeit Schwie-rigkeiten. Im vergangenen Jahr waren die Einnahmen aus dem Ölgeschäft um 30 Prozent zurückge-gangen. Dies hatte die Regierung bereits zu Ausgabenkürzungen ge-zwungen. Außerdem mußten Entwicklungsvorhaben zurückgestellt FINNLAND / Sinkende Erdölpreise schränken Exportmöglichkeiten in die UdSSR ein - Suche nach neuen Märkten

# Außenhandel ist einseitig auf Moskau ausgerichtet

Die fallenden Benzin- und Heizölpreise haben für Finnland einen bitteren Beigeschmack. Für das Land, das seinen Erdől- und Naturgasbedarf zu über 70 Prozent aus der Sowjetunion deckt, mit der wiederum der Handel über einen längeren Zeitraum ausgeglichen sein muß, bedeutet ein fallender Ölpreis verminderte Exportmöglichkeiten. In den letzten Jahren konnte die finnische Industrie die zurückgehende Nachfrage aus dem Westen weitgehend durch Exportsteigerungen gen Osten kompen-sieren. Inzwischen hat sich aber ein Exportüberhang zugunsten Finnlands in Höhe von umgerechnet rund 2,6 Milliarden Mark angesammelt. Und dieser muß erst einmal abgebaut werden.

Mit den gewaltigen Ölpeiserhö-hungen in den 70er Jahren nahmen

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

Nach den Autos, den Kameras

und der Unterhaltungselektronik hat sich Japan jetzt den textilen Bereich herausgegriffen, um den Europäern (und Amerikanern) ver-

stärkt Konkurrenz zu machen. Hauptziehichtung der neuen In-itiative ist das Modeland Frank-

So fiel schon beim letzten Pariser

Prét-à-porter-Salon auf, wie stark inzwischen die Position der japani-

schen Modeschöpfer Kenzo, Kaw-

abuko und Yamamoto geworden

ist. Inzwischen bemühen sich die

Japaner aber auch um maßgebli-

che Beteiligungen an der französi-schen Haute Couture. Ein erstes

auch die finnischen Ausführen in die Sowjetunion explosionsartig zu, schließlich mußten die Importe kompensiert werden. Der sowietische Anteil am finnischen Außenhandel wuchs in diesen Jahren von etwa 14 auf 25 Prozent. Warnende Stimmen, die die Gefahr der Abhängigkeit kommen sahen, fanden kein Gehör, Alternativmärkte wurden vernachlässigt; es war einfa-cher, die sowjetischen Wünsche zu erfüllen. Erstreckten diese sich zunächst vor allem auf den Schiffund Maschinenbau, so profitierten in den letzten Jahren auch die Textil- und Lebensmittelindustrie, von dem im Wert ständig wachsenden

sowjetischen Import. Als dann der Olpreis auf Talfahrt ging, bekamen dies zuerst die Kleidungsfabrikanten zu spüren; aber jetzt stellen auch die Wersten einen nachlassenden Auftragseingang

Tokioter Firma will Kontrolle von Courrèges

Projekt betrifft die Kontrolle von

Courrèges durch die Tokioter Fir-

ma Descente, die zu den weltgröß-ten Herstellern von Sportbeklei-

Nachdem sich schon die japanische Renown an der von Gunter Sachs gegründeten französischen

Konfektionsfirma "Mic-Mac" maß-

geblich beteiligt hatte, geht es Des-

cente darum, die bekannte Cour-règes-Marke seiner Konfektion nutzbar zu machen. Ein Lizenzab-

kommen für den Sektor "Courrè-

ges Sport Futur" war zwischen den beiden Firmen schon vor einiger

Gegenwärtig befindet sich das Pariser Modehaus zu je 50 Prozent

Zeit getroffen worden.

FRANKREICH / Japan drängt verstärkt auf den Pariser Modemarkt

dung gehört.

fest. Man muß nun wieder auf die einst vernachlässigten Märkte oder auf völlig neue Länder zurückgrei-

Die Kinnen geben sich große Mü-he, den Kandel mit der Sowjetuni-on durch höhere Importe ins Gleichgewicht zu bringen, was nicht einfach ist. Die sowjetischen Lieferungen bestehen zu 85 Prozent aus OI und Gas. Um trotz des nachgebenden Energieverbrauchs die Abnahme zu steigern, will man die Hauptstadt Helsinki aus Gasnetz anschließen, und der Allein-importeur, die staatliche Neste Oy, versucht, sowjetisches Erdől auch im Ausland abzusetzen.

Der hohe Exportüberschuß zugunsten Finnlands stört vermut-lich auch die Pläne der Sowjetunion, da sie nun nicht mehr in dem gewünschten Umfang boch techni-sche Produkte ordern kann, ohne mit Devisen bezahlen zu müssen.

im Besitz von André Courrèges

und dem französischen Kosmetik-konzern Oreal, der gleichzeitig hundertprozentiger Eigentümer der Parhimgesellschaft Courrèges

ist. An Descente abgetreten wer-

den soll die Courrèges-Beteiligung (ohne Parfum), Einschließlich

Konfektion erzielte das Modehaus

1982 einen Umsatz von rund 90

Millionen Franc (rund 32 Millionen

französische Regierung das Ab-kommen genehmigt, falls die Mar-ke "Courrèges" in Frankreich bleibt und demzufolge die Lizenz-einnahmen nach Frankreich flie-llen

In Paris erwartet man, daß die

allem von dem Ungleichgewicht im bilateralen Handel mit Finn-

Der finnisch-sowjetische Handel wird über ein Konto bei der Natio-nalbank in Helsinki finanziell abgewickelt. Nun hat es die Sowjetunion um etwa 2,6 Milliarden Mark überzogen. Finnland gewährt ihr eine Art Handelskredit, der zinsfrei ist. Sollte der Fehlbetrag weiter ansteigen, was bei neuen Olpreissenkungen kurzfristig unvermeidbar sein wird, hätte die Nationalbank einen nicht unbedeutenden Zinsverlust zu verbuchen. Längerfristig ware das Problem dann höchstwahrscheinlich nur durch em spürbares Einschränken des finnischen Ostexports zu lösen. Deshalb betrachtet man in Finn-land jetzt mit eigener Sorge die Talfahrt des Ölpreises.

#### Schwache Nachfrage riß Ertragsloch

INGE ADHAM, Frankfurt Ein wieder belebter Inlandsmarkt. und weitere Exporterfolge (Export-quote 42 nach 39 Prozent) signalisie-ren nach Ansicht des Vorstandes der Schott-Zwiesel AG (Zeiss-Stiftung) ein Ende der Talsohle und damit die Chance für eine Ergebnisverbesserung bei dem Glasherstel-ler im strukturschwachen Bayeri-

Im Geschäftsjahr 1981/82 (30.9.) war die Rechnung für das Stiftungsunternehmen nicht aufgegangen. Die Mutter Schott in Mainz mußte aufgrund des Organschaftsvertra-ges 3,3 Mill. DM Verluste übernehmen. Es gelang jedoch, wie Vor-standssprecher Heinz Dieter Simon erklärte, die Beschäftigung zu sichern, "ein in einer strukturschwachen Region außerordentlich wichtiges Resultat". Zum Jahresende schäftigte Schott-Zwiesel 1800 (1900) Mitarbeiter.

Am Inlandsmarkt büßte das Unternehmen im vergangenen Ge-achäftsjahr gut 5 Prozent Umsatz ein (mit der gleichen Rate schrumpfte der Markt für Gebrauchsglas). Den Ausgleich brachte die Steigerung des Exports um 7,9 Prozent auf 58,9 (54,7) Mill. DM, so daß der Gesamtumsatz mit 141 Mill. DM unverändert blieb. Die konstater Gesamtleistung bei steigender te Gesamtleistung bei steigenden Kosten machte jedoch die noch im vergangenen Frühjahr gehegten Gewinnhoffnungen zunichte.

Vor diesem Hintergrund werden die wenigen freien Aktionäre wohl kaum bei der Hauptversammlung am 23. März einer vorgeschlagenen Kapitalerhöhung um 5 auf 35 Mill. DM zustimmen (Ausgabekurs 100 Prozent im Verhältnis 6:1). Die jungen Aktien sind ab 1. Oktober dieses Jahres gewinnberechtigt.

#### Lage bei Ceag hat sich gebessert

Die Ceag Industrie-Aktien und Anlagen AG, Frankfurt, will bereits für 1982 einen ausgeglichenen Ab-schluß vorlegen. Die Lage des Unternehmens, das zum Interessenkreis der Familie Quandt gehört, habe sich 1982 entscheidend gebessert", heißt es in einem Zwischenbericht.

Dazu dürfte in erster Linie beige-tragen haben, daß die Erbenge-meinschaft Herbert Quandt im ver-gangenen Oktober den Verlustbe-reich Ceag Dominit AG (Luftreinigung) übernommen hat, und das auch noch zu einem Verkaufspreis, der "weit über dem Verkehrswert" las. Mit dem dadurch möglichen Schuldenabbau wurde die Bilanzstruktur erheblich verbessert.

Künftig will sich die Ceag aus-schließlich auf das Batteriegeschäft mit den beiden Gesellschaften Deta und Mareg konzentrieren. Der Umsatz in diesem Bereich stieg 1982 um 3 Prozent auf 180 Mill. DM; seine Erträge entwickelten sich zufrie-

#### FRANKFURTER WERTPAPIERBÖRSE

## Position noch ausgebaut

C. DERTINGER, Frankfurt Für die deutschen Effektenbörsen war 1982 das umsatzstärkste Jahr der Nachkriegszeit. Deutsche und ausländische Aktien und festverzinsliche Papiere im Wert von 128 Mrd. DM wechselten die Besit-zer. Das war fast die Hälfte mehr als im Vorjahr (86 Mrd. DM). Unter den deutschen Börsen hat die Frankfurter Wertpapierbörse ihre starke Position im letzten Jahr weiter ausgebaut. Hier stiegen die Um-sätze überdurchschnittlich um 62 Prozent auf fast 67 Mrd. DM. Damit nat sich der Anteil der Frankfurter Börse an den Gesamtimsätzen al-ler deutschen Börsen im vorigen Jahr von 48 auf 52 Prozent erhöht. Der Frankfurter Börsenvorstand Der Frankfurter Börsenvorstand meldet Rekordumsätze auch in den einzelnen Wertpapiergruppen. Dabei war freilich die Steigerung der Aktiengeschäfte von 15,9 auf 19 Mrd. DM, also um knapp ein Fünftel, relativ bescheiden. Ihr Anteil am gesamten Umsatz der Frankfurter Börse sank von 38,5 auf 28,5 Prozent. Entsprechend verstärkt hat sich das Gewicht der Rentenumsätze, die von 25,4 auf 47,8 Mrd. DM emporschnellien, also um 88 Prozent.

An den Umsätzen aller deutschen Börsen in deutschen Aktien war die Frankfurter Börse mit 44 Prozent beteiligt (15,5 nach 13,1 Mrd. DM), an denen in deutschen Rentenwerten mit 49 Prozent (36,0 nach 17.5 Mrd. DM). Weitaus höher war der Frankfurter Umsatzanteil mit 67 Prozent bei ausländischen Aktien (3,5 nach 2,8 Mrd. DM) und mit 82 Prozent bei ausländischen Rentenwerten (11,8 nach 7,8 Mrd.

Zur amtlichen Notierung waren Ende letzten Jahres in Frankfurt 405 (Ende 81: 416) Aktien mit einem Nominalwert von knapp 107 Mrd. DM zugelassen, davon 223 inländische mit einem Nominalkapital von 39,4 Mrd. DM, dessen Börsenwert von 125,8 auf 146,7 Mrd. DM stieg. Umsatzstärkster Dividendenwert war die Siemens-Aktie mit einem ausmachenden Betrag von 1,2 Mrd. DM, was etwa einem Achtel des Siemens-Markt-werts zum Jahresende entsprach. Auf Platz zwei folgte die Aktie der Deutschen Bank mit 869 Mill. DM. ebenfalls knapp einem Achtel des

einlagen und sieben Prozent der

neuen Ersparnisse, die im vergan-

genen Jahr von den italienischen Haushalten gebildet wurden.

am gesamten Sparvolumen der ita-lienischen Haushalte (Angaben

von 1981) nur mit fünf Prozent, die

sogenannten alternativen Anlagen (inklusive Fonds) sogar nur mit et-was über einem Prozent beteiligt. Eine starke Ausdehnung dieser

Anteile ist aber wahrscheinlich, da

die Anleger nach dem Boom der Schatzpapiere in den Jahren 1980/ 81 neuerdings wählerischer gewor-den sind und vor allem den Schatz-

papieren neuerdings weniger Ver-

papieren neuerungs wenger var-trauen entgegenbringen. Das zeigt sich nicht zuletzt daran, daß die Bankeinlagen 1982 nach Jahren erstmals real nicht mehr gesunken

Insgesamt sind Aktienanlagen

INVESTMENTFONDS / Zusätzliche Aktiennachfrage

# Welle von Neugründungen

GÜNTHER DEPAS, Mailand Die bevorstehende Verabschiedung des Gesetzes, mit dem erst-Investmentfonds italienischen Rechts zugelassen werden sollen, wird Mailänder Finanzexperten zufolge eine Lawine von Neugründungen auslösen. Mit den ersten Gründungen ist im September zu rechnen, da das Gesetz 180 Tage für das gesamte Genehmi-gungs- und Zulassungsverfahren vorsieht. Insgesamt sind 15 neue Fonds bereits beschlossen, ein wei-

ronds bereits beschlossen, ein wei-teres Dutzend ist in der Planung.
Allen Plänen gemeinsam ist, die von dem Gesetz gebotenen Mög-lichkeiten alternativer Anlagefor-men voll auszuschöpfen. Die dem staatlichen Finanzierungsinstitut IMI gehörende Fonds-Gesellschaft Fideuram, die die zwei größten in Italien operierenden Fonds luxemburgischen Rechts (Fonditalia und Interfund) betreibt, erwartet schon für 1983 eine zusätzliche Nachfrage von 2000 Milliarden Lire (fast 3,5 Milliarden Mark), womit sich das bisherige Fondsvermögen unge-fähr verdoppeln wird. Die zehn in Italien tätigen Fonds luxemburgi-schen Rechts erhöhten 1982 ihr Fondsvermögen um 7,7 Prozent auf 1944 Milliarden Lire. Für 1984 rechnet Fideuram mit 5000 Milliar-den Lire, auf diesem Niveau könnte sich der Markt in der Folge stabilisieren. Nach Ansicht von Finanzexperten ist diese Zahl nicht zu

hoch gegriffen. Sie entspricht gera-

de 1,5 Prozent der heutigen Bank-

Der Verkauf ihrer italienischen

Werke, aber auch Umsatzeinbußen in den bauabhängigen Bereichen Fliesen und Sanitärkeramik haben

1982 den Umsatz der Keramik-Gruppe Villeroy & Boch, Mettlach, um fast 8 Prozent auf 1,2 (1,3) Mrd.

DM zurückgeben lassen. Steigerun-gen gab es lediglich noch im haus-haltsnahen Bereich Geschirt und

Kristall. Sein Umsatz wuchs um

knapp 9 Prozent auf 239 (219) Mill.

DM, sein Anteil am Gruppenumsatz stieg damit auf 19.5 (16.5) Prozent Die Zuwachsrate des Bereichs liegt

deutlich über den Branchenwerten

der Porzellanindustrie (plus 0,3 Pro-

zent) und der Steingutindustrie (plus 3,6 Prozent).

Wie schon 1981 war es vor allem der Export, der für das Wachstum sorge. Wichtigste Exportmärkte sind Frankreich und die USA. Nach

einem Jahr der nominalen Stagnation und des realen Rückgangs am gesamten Inlandsmarkt hofft man

in Mettlach jetzt aber wieder auf

eine wachsende Konsumneigung

der deutschen Verbraucher und auf eine "etwas großzügigere" Disposi-tion des Fachhandels.

Wb. Frankfurt

Umsatzminus bei

Villeroy & Boch

sind. Ein Zeichen, daß viele Sparer in Erwartung neuer Anlagemög-lichkeiten ihr Geld liquide halten. Was hier an Möglichkeiten schlummert, mag daraus hervorge-ben, daß der Anteil der Bankeinlagen am gesamten Sparvolumen der privaten Haushalte 63 Prozent betrug, der der Schatzpapiere ein-schließlich der Industrieobligationen 28 Prozent

Im Unterschied zu den zehn Investmentfonds luxemburgischen Rechts, die auch ausländische Titel im Portefeuille führen dürfen (der zeit rund 30 Prozent des Gesamtvo lumens), ist dies den italienischer Fonds verwehrt.

#### **Wacker-Chemie mit** Ertrag unzufrieden

dps/VWD, München Die Wacker-Chemie GmbH, Mün-chen, erreichte 1982 einen Konzern-unsatz von rund 1,9 (1,86) Mrd. DM Die fehlende Inlandsnachfrage (minus 3 Prozent) wurde durch eine Steigerung von 3 Prozent im Export ausgeglichen. Der Exportanteil stieg auf rund 51 (49) Prozent. "Ins-gesamt unbefriedigend" sei die Er-tragsentwicklung verlaufen, heißt es, doch werden nähere Angaben. micht gemacht. Für 1981 hatte Wak-

ker einen Jahresüberschuß von 5,8 Mill. DM ausgewiesen. Die Wacker-Chemitronic konnte ihren Umsatz 1982 deutlich ausweiten. Zufriedenstellend habe sich die US-Tochter Wacker Silitronic ent-wickelt. Bei der Elektroschmelz-werk Kempten GmbH habe sich die Ertragslage bei gegenüber dem Vor-jahr rückläufigem Umsatz unter anderem durch Veränderungen der Produktpalette günstiger entwik-

Der Personalbestand im Konzern verringerte sich per Ende 1982 um 1,5 Prozent auf 9602 Mitarbeiter. Die Investitionen beliefen sich auf rund 110 (128) Mill. DM; davon gingen etwa ein Viertel in Forschung und Entwicklung.

### KUBA / Mit kapitalistischen Leistungsanreizen sollen die Arbeiter motiviert werden

# Geschenkaktion zur Zuckerrohr-Ernte

WERNER THOMAS, Hannever Insgesumt werden 87 400 Geschenke verteilt. Die 500 fleißigsten Männer und Frauen erhalten ein Auto, einen sowjetischen Lada. Die anderen können sich Nähmaschinen, Klimaanlagen oder Kühlschränke verdienen. Zu gewinnen sind auch 255 freie Reisen in "sozialistische Bruderländer", darunter die \_DDR".

Die marxistischen Wirtschafts-strategen Kubas müssen vom kapitalistischen Klassenfeind immer mehr die Methoden des materiellen Anreizes übernehmen, um die Apathie der Arbeiterschaft zu bekämpfen. Gerade hat wieder ein Bericht des Zentralkomitees der kommunistischen Partei über die wirtschaftliche Lage die niedrige Produktivität beklagt.

Diplomatische Beobachter in Havana glauben, daß in kaum ei-nem anderen Land der Welt so viel Leerlauf und Trägheit herrschen Das System versucht schon seit den siebziger Jahren, den Arbeitswillen des bequemen Volkes mit Ködern in Form von Konsumgütern anzuspornen. Harter Einsatz wurde mit Gutscheinen belohnt, die etwa den Erwerb von Wasch-maschinen und Fernsehgeräten er-leichterten. Nie zuvor ist jedoch

eine so massive Geschenkaktion veranstaltet worden wie diesmal, die den Arbeitern der Zuckerrohr-Ernte gilt.

Die größte Insel der Karibik (zehn Millionen Einwohner, 114 524 Quadratkilometer) befindet sich in einer schweren Wirtschaftsrezession, die niedrigen Preise für Zucker, ein Produkt, das fast 75 Prozent der gesamten Exporterlö-se bringt und die hohen Auslandsschulden haben sämtliche Entwicklungspläne durchkreuzt. Jetzt will sich das Regime durch eine Umschuldung seiner Verpflichtungen an westliche Kreditgeber (insgesamt 3,5 Milliarden Dollar) Erleichterung verschaffen. Es geht um 1,2 Milliarden Dollar.

Das Los der kurzgehaltenen Konsumenten erleichtern die soge-nannten "freien Märkte", wo Bau-ern, die nach der Erfüllung der jeweiligen Quoten überschüssige Erzeugnisse verkaufen dürfen. Die Preise liegen jedoch oft um das Drei- bis Vierfache über denen der rationierten Waren. Noch immer kommt kein Kubaner ohne das hellbraune Rationierungsbüchlein aus, "Libreta" genannt. Rationiert sind nach wie vor 30 Prozent aller Produkte. So erhält eine Person ein Paar Schuhe pro Jahr, eine

Hose oder ein Kleid pro Jahr, ein Stück Seife, einen halben Liter Speissöl, fünf Pfund Reis und vier Pfund Zucker im Monat.

Eugenio Balari war der Mann, der den Wirtschaftsstrategen die kapitalistischen Spritzen empfoh-len hat. Der Chef des kubanischen Instituts für die internen Notwendigkeiten" verkündete die unmarxistische Losung: "Jeder nach der Quantität und Qualität seiner

Balari, das westliche Aushängeschild des Regimes (er trägt gern Jeans und Sporthemden), ist Herausgeber der populärsten kubanischen Zeitschrift "Opina". Das Monatsblatt veröffentlicht Warenanzeigen, kritische Leserbriefe und übt mitunter selbst Kritik an Mißständen. Jedoch: Die Ideologie wird nie in Frage gestellt.

Der Exilkubaner Dr. Antionio Jorge, ein Ökonom der Florida International University" in Miami, betrachtet Balaris Ideen und alle Initiativen des materiellen Anreizes als "kosmetische Maßnahmen". Dr. Jorge: "Die Probleme liegen in einem System, das fast alle Ansätze der Privatinitiative hemmt. Wenn man das System nicht ändert, wird es nie durchgrei-fende Fortschritte gehen.

# Gesicherte Alternativen für die Wahl des finanziellen Standorts.

Die WestLB ist die Bank der Finanzierungsalternativen. Sie kombiniert Kredit- und Anlageangebote zu. Leistungsbündeln. Daher hat sie auch für ihr Unternehmen das Finanzierungskonzept.

Das Konzernoeschäftsvolumen de WestLB von über 150 Milliarden DM bedeutet nicht nur Finanzpotential. Dahinter stehen Erfahrung, Können und Flexibilität.

#### WestLB Unternehmens-Finanzierung

75-

Ein Schwerpunkt der WestLB liegt im langfristigen Kredit, bei der Investitions-Finanzierung und der Konsoli-dierung von zwischenfinanzierten Objekten. Zum Finanzierungs-Angebot gehören kurz- und mittelfristige Kredite wie auch Anfinanzierungen und Zusagen für langfristige Darlehen

auf Vorrat, Dies sind Bausteine für ein geeignetes Finanzierungskonzept. Es beinhaltet auch die optimale Nutzung. liquider Mittel. Fristengerecht und zinsgünstig angelegt. Als Einlage bei der WestLB oder in Wertpapieren.

#### WestLB Exportilnanzierung und Austandsservice

Die WestLB finanziert Ihr internetionales Geschäft: Ihre Exporte in DM und anderen internationalen Währungen. Dazu: Avale und sämtliche Garantien. Das Arrangement für An- und Zwischenzahlungen und die Finanzierung der local costs. Die WestLB bietet Ihnen umfassende

Leistungen im kommerziellen Asislandsgeschäft. Sowie Kurssicherung von Forderungen und Verpflichturt-

Für Ihre Auslandsstützpunkte. beschafft die WestLB Finanzierungsmittel. Auch in lokaier Währung.

ihre Erfolgschancen wachsen mit Ihrer Rexibilität. Dafür brauchen Sie eine flexible Bank.

# **WestLB**

Westdeutsche Landesbank Girozentrale Düsseldorf Münster Zentralinstitut der Sparkassen in NRW

# WestLB lhr Finanzmanager mit Ideen



It

en allet de utschen Ante r Börse mi; 15,5 nach i n in deutsch 19 Prozenti Weitaus hö ir Unisatzau auslandisch Mr.i DMI mit.]andisch

d 8.7 dent

otterung was
's in Franke
Aktien mr.
Von knapp's
ien, daves se
em Nomme
d. DM, des
125,8 auf is
1,5man starks
ar die Siems
ausmachene
i. DM, was se

Machinage

ngen

een Prozenti

, die im verg

en italienise

Aktienanh

volumendes

talte (Angu-

nativen Anh

rozent bek

dehnung 🗟

thrischeinhe.

ien Jahren 3

tlerischer go

Hern den Sc.

igs wenger.

ភាពល្អហា. 🚉 🚁 daran, 🍇 🛦

52 mach Jahre t mehr gade dall vieleSpar

uer Anhania

d Inquide bilg

charaus heron

Stram olumena

at 63 Procently

Інастраріев в

A transfer rehalf

lux emburgisch

au danáische li

phere a duction is

hemie m

zufrieder

a VWD, Mosd

enne Guibh.¥

(6) starten Kona 1,9 (4,86) Mrd.1

Delamachings.

vurde durcht

Propertim Es

her Exports

(49) Protent -

tigend" seidi j verfaufen.

matters Angi

tar 1980 hattel

minute hunging

in denthich as

Altered habered ker bentrend r Flektrosch

anthi abest

rejetticher deni

n Chreatean

 $ed_{\rm COM}(combal$ 

Matte tiefer fich

Chiana in Kas The Chian 198 140 Chiantens Lecture achant

the Street of the

 $n^{(5,lo),d}$ 

Burta strategra

estimin 40%

n Opin p

Harris March en in tell

anc, in

Marin des à

साह क्षान्त्र क्षां क क्षान्त्र स्थान

pe en terratronic ke

Mognetien

dem Boom;

et wurden.

# Besser als die Branche abgeschnitten

J. GEHLHOFF, Düsselderf Vorstand zumal beim Blick auf die Einigung im Schiedsgerichtsstreit mit Fiat über die Abgabe des Bei einer leichten Steigerung des Gruppenumsatzes auf 5 (4,9) Mrd. DM hat die Klöckner-Humboldt-DM hat die Kiockher-Humboldt-Deutz-AG (KHD), Köln, 1982 den AG-Umsatz des Stammhauses zwar nur hauchdünn auf 3,92 (3,91) Mrd. DM mit noch 61 (63) Prozent Exportanteil gesteigert. Das lag je-doch nur an dem abrechnungsbe-dingt um weitere 35 (19) Prozent auf rund 470 Mill. DM Umsatz zurückgefallenen Industrieanlagengeschäft, dessen Auftragsbestand sich zugleich noch auf 2,2 (2,1) Mrd. DM erhöhte. Im Seriengeschäft (Antriebe und Landiechnik) hingegen schaffte die KHD-AG ein Um-satzplus' von 8 Prozent. Und die AG-Gesamtleistung wuchs um weitere 15 (7) Prozent auf nun gut 4,5 Mrd. DM. Beide Wachstumsra-DM, was et ten heben sich positiv vom Durchschnitt der deutschen Maschinen-bauindustrie ab. te die Aktea nt 869 Mill p tern Achtel

Sie wurden überdies mit einer im Zuge der mehrjährigen Rationali-sierungsmaßnahmen abermals um 2 Prozent auf 22 606 Mitarbeiter verringerten AG-Belegschaft erzielt. So zeigt sich denn auch der

weltweit anhaltende Konjunktur-schwäche mit der Entwicklung im eigenen Haus "zufrieden" und kündigt für 1982 ein "insgesamt befriedigendes Ergebnis" an. Et-was konkreter dürfen dies die Eigentumer von 265 Mill, DM Aktienkapital (gut 50 Prozent Klöckner-Familiengruppe, 23 000 Streubesit-zer) als Aussicht auf leichte Aufstockung der in den letzten Jahren konstanten Dividende von 7 DM

Stolz registriert der Vorstand zum Unternehmensbereich Landtechnik, daß KHD 1982 erstmals (seit 15 Jahren) bei den inländischen Traktorenzulassungen mit einem Marktanteil von 18,9 Pro-zent wieder Nummer eins der Branche geworden sei. In der umsatzstärksten AG-Sparte Antriebe profitierte der Umsatzauftrieb vor allem vom gewachsenen Mittel-und Großmotorengeschäft mit Opec-Staaten des Mittleren und Nahen Ostens.

Bemerkenswert zurückhaltend berichtet der Vorstand dagegen von der für KHD erfolgreichen

20prozentigen KHD-Anteils am Iveco-Nutzfahrzeugverbund. Die für diesen Anteil gegründete holländische ITH-Zwischenholding wurde nach Abgabe nun als künftig 100prozentige Tochter in "KHD Nederland BV", Rotterdam, umbe-nannt, was zugleich Fortsetzung der Iveco/KHD-Kooperation im Bereich der luftgekühlten Deutz-Dieselmotoren bedeute. Mit vornehmem Schweigen übergeht der Vorstand dabei, daß die Einigung über die Abgabe des Iveco-Anteils (Buchwert 324 Mill. DM) einen Buchgewinn von bis zu 0,5 Mrd. DM gebracht haben dürfte, der bei der (im KHD-Abschluß nicht konsolidierten) holländischen Tochter

In seiner Prognose für das KHD-Geschäft in 1983 bleibt der Vorstand "wegen der weltweiten wirt-schaftlichen und politischen Unsicherheiten" zurückhaltend. Man plane ungefähr den gleichen AG-Umsatz wie 1982 und werde die Rationalisierung "konsequent weiterführen".

erhöht den Bonus

Eine höhere Ausschüttung und

eine Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln schlägt

die zur Dresdner-Bank-Gruppe ge-

hörende Hypothekenbank in Ham-

burg AG der Hauptversammlung am 29. April vor. Wie einem ersten Überblick zu entnehmen ist, sollen

aus dem um 6,1 Prozent auf 20,7 Mill.

DM gestiegenen Jahresüberschuß 10,3 Mill. DM den Rücklagen zuge-führt werden und an die Aktionäre

unverändert 10 DM Dividende so-

wie ein Bonus von 2,50 (2) DM

ausgeschüttet werden. Aus dem

winn sind weitere 4,2 Mill. DM für die Rücklagendotierung vorgesehen. Das Grundkapital soll durch Berichtigungsaktien im Verhältnis 10:1 um 2,5 auf 27,5 Mill. DM aufgestellt unsallen

Der Geschäftsverlauf im Jahr

1982 war bei der Hypo Hamburg durch umfangreiche Tilgungsrück-flüsse im Aktiv- und Passivgeschäft gekennzeichnet, wodurch günstig laufende Margen fortgefallen sind.

Der Bank sei es aber gelungen, heißt es, durch margenbewußte Politik für einen Ausgleich zu sorgen, ohne das Zusagevolumen des Vorjahres

erreichen zu müssen. Im Vergleich zu 1981 gingen die Darlehenszusa-gen um rund 40 Prozent auf 1,23 Mrd. DM zurück: allein die Kommu-

naldarlehen reduzierten sich um

Der Rückgang des Zinsüber-schusses um 1,9 Prozent auf 53,2 Mill. DM sei im Betriebsergebnis

durch hohe Einmalerträge ausgegli-

ordentlichen Rechnung hätten sich

die stark gestiegenen Zinsrückstän-de von 2,6 Mill. DM negativ bemerk

Neue Aktien der

Kerkerbachbahn

Die seit 1979 im Immobilien- und Bauträgergeschäft tätige Kerker-bachbahn AG will den Kreis der

freien Aktionäre (bisher 20 Prozent)

im Zuge einer Kapitalerhöhung von 1,8 auf 2,45 Mill. DM erweitern. Über

ein Konsortium (PM Portfolio Ma-

nagement, Fürst Thurn und Taxis

Bank, Bank Robert Meyerdings, Marcard & Co, Rothschild Bank AG) werden dem Publikum bis zum

3. März 13 000 stimmrechtslose Vor-

zugsaktien zum Kurs von 250 DM je 50-DM-Aktie angeboten, die zu-

nächst im Münchener und Düssel-

dorfer Telefonverkehr gehandelt

werden und später in den Freiver kehr eingeführt werden sollen. Die Nachfrage nach dieser kleinen

Neuemission ist sehr groß. Denn bei der für 1983 in Aussicht gestellten Dividende von 26,50 DM je Aktie

zuzüglich Steuerguthaben ergäbe

sich eine Rendite von 16,56 Prozent.

Laut Verkaufsangebot ist für dieses Jahr mindestens ein Gewinn von 41

DM je Aktie (nach DVFA-Formel)

tien wurden zuletzt mit 540 DM je

zu erwarten. Die alten Vorzugsak-

chen worden, heißt es. In der außer-

knapp I Mrd. auf 732,5 Mill. DM.

stockt werden.

dann noch verbleibenden Bilanzge

JAN BRECH, Hamburg

LBS HANNOVER / Erneuter Rückgang bei Abschlüssen | Hypo Hamburg .

# Neugeschäft zieht wieder an

Die Landesbausparkasse Hannover/Braunschweig, die 1981 im Neugeschäft Einbußen von über 20 Prozent hinnehmen mußte, hat das schwierige Jahr 1982 besser als erwartet überstanden. Mit 86 793 (95 496) neuen Bausparverträgen konnte der Rückgang (9,1 Prozent) in Grenzen gehalten werden. Gemessen an der Bausparsumme (2,38 nach 2,6 Mrd. DM) liegt das Minus bei 8,6 (23) Prozent. Damit, so LBS-Geschäftsführer Dieter Boening sei die Entwicklung des Neugeschäfts in Niedersachsen günstiger verlaufen als im Branchendurchschnitt.

chendurchschnitt.
Für 1983 rechnet Boening wieder
mit einem Anstieg des Neugeschäfts. In den beiden ersten Monaten sei im Zuge des staatlichen
Zinsverbilligungsprogramms
stäckzahlmäßig ein Plus von
knapp 30 Prozent au prozent zu mer nach um über 40 Prozent zu ver-zeichnen. Für das gesamte Jahr

geringeren Zuwachsraten. Ge-stützt auf die in den letzten Wochen kräftig gestiegenen Bauge-nehmigungen, könne 1983 von ei-ner stärkeren Wohnungsbautätig-

keit ausgegangen werden.
Angesichts der Branchenentwicklung zeigt sich die LBS mit
den 1982 erzielten Ergebnissen durchaus zufrieden. Zum Jahresende betreute die Bausparkasse 975 720 (965 152) Verträge mit einer auf 25,14 (24,6) Mrd. DM gestiegenen Bausparsumme. Bei unveränderten Wartezeiten wurden 78 346 (77 718) Verträge mit einer Bausparsumme von 1,67 (1,62) Mrd. DM bereitgestellt. Die Darlehensbewilligungen nahmen auf 47 579 (45 054) Verträge mit einem Volumen von 1,16 (1) Mrd. DM zu. Nachden Worten von Boening zechtfan. den Worten von Boening rechtfer-tigt der derzeit gute Liquiditätszu-fluß die Hoffnung, daß die bisheri-gen Wartezeiten beibehalten wer-den könnten.

PHILIPS / Start für Compact Disc

### Keine System-Vielfalt

JAN BRECH, Hamburg Der Philips-Konzern wird im Marz den Startschaß für die vor drei Jahren erstmals vorgastellte Compact-Disc geben. Zu diesem Zeitpunkt sollen drei verschiedene Abspielgeräte auf den Markt kommen. Diese Geräte lesen die in digi-taler Form in der Compact Disc gespeicherte Musik mit einem Laserstrahl berührungslos ab. Dadurch meten bei der nur 12 Zentimeter kleinen Platte weder Verschleiß noch Qualitätsverschlechterungen der Musikaufnahme ein. Das kleiniste Abspielgerät für Compact-Disc ist nicht viel größer als ein Din A-Briefbogen und 7,5 Zentimeter hoch.

Zentimeter hoch.

Bei Philips wird davon ausgegangen, daß die Compact-Disc aufgrund ihrer Systemvorteile die her-kömmliche Schallplatte innerhalb der nächsten 10 Jahre ablösen wird. Die Preise für die neuen Ge-

räte liegen zwischen 2000 und 2200 DM. Auf dem deutschen Markt er-wartet Philips für 1983 ein Absatz-volumen von rund 70 000 Stück. Zum Verkaufsstart stehe eine an-spruchsvolles Plattenrepertoire zur Verfügung, das von jetzt 250 Titeln bis zum Jahresende auf knapp 600 Titel erweitert werden

Das Philips-System ist inzwischen weltweit von 40 Geräte- und Schallplattenfirmen in Lizenz ilbernommen worden. Dadurch sei sichergestellt, so wird bei Philips betont, daß es Verunsicherungen durch andere Systeme nicht geben werde. Das Geräteangebot soll noch in diesem Jahr um ein viertes Gerät erweitert werden. In den nächsten Jahren ist zudem vorge-sehen, Hiff-Gerätekombinationen mit Compact-Disc-Spielern, Plat-tenwechsier und tragbare Geräte

#### **NAMEN**

Krnst Thielenhaus, geschäfts-führender Gesellschafter der Ma-schinenfabrik Ernst Thielenhaus GmbH. Wuppertal, wird heute 70

Dr. Werner Slebourg, Vorstands-mitglied der Union Rheimische Braunkohlen Kraftstoff AG, Wesse-ling, beendet nach 35jähriger Tätig-keit am 28. Februar 1983 den aktiven Dienst. Seine Nachfolge tritt Dr. Horst J. Köhler an, der vom bisher stellvertretenden zum ordentlichen stellvertretenden zum ordentlichen

Vorstandsmitglied bestellt wurde. Dr. Immo Reinhold (38), bisher Vertriebsleiter/Inland der Krohne Meßtechnik GmbH & Co. KG, Duisburg, übernimmt am 1. März 1983 die Position eines Vertriebsdirek-tors bei der Danfoss Handelsgesell-

schaft mbH, Offenbach/Main. Gleichzeitig wird er als zweiter Geschäftsführer bestellt.

Pierre Bähr, bisher Generaldirek-tor von Peugeot Talbot Niederlan-

Bruno Reis, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats und stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzen-Kaufhaus GmbH, feiert heute das 40jährige Firmenjubiläum.

de, wurde zum Generaldirektor der GmbH, Saarbrücken, ernannt. Erist Nachfolger von Michel Besance-ney, der die Geschäftsleitung der Teller Folker. Peugeot Talbot Italia SPA über-

Im letzten Jahrzehnt ist der Gesamtverbrauch damit um 86 Prozent gestiegen, wobei die größten Impulse aus dem Bereich der Gemeinschaftsverpflegung kamen. Die vorläufigen Zahlen für 1982 lassen zwar erkennen, daß die Wachstumskurve erheblich abflachte. Die mengenmäßige Steige-rung dürfte nur noch bei zwei bis drei Prozent gelegen haben, damit allerdings immer noch erheblich über dem insgesamt stagnierenden Gesamt-Lebensmittel-Index.

Die anbauende Landwirtschaft und die verarbeitende Industrie sind trotz allem von weiterem Wachstum überzeugt. Dafür spricht die hohe Akzeptanz ihrer Produkte gerade in den nachwachsenden jungen Haushalten, aber auch die steigende Nachfrage nach zubereiteten Gemüseprodukten, deren Anteil am Gesamtangebot im letzten Jahrzehnt von 8 auf 36

# SIEMENS

Modernste Kommunikationstechnik von Siemens setzt sich durch

Oman, März '83. Als 13. Land der Welt entschied sich das Sultanat am Persischen Golf für das neue digitale Vermittlungssystem EWSD von Siemens und richtet sich damit auf die Kommunikationsbedürfnisse der Zukunft ein.

Im Rahmen eines Großauftrages im Wert von über 220 Millionen DM wird Siemens in den nächsten zwei Jahren digitale Fernsprechvermittlungen EWSD, Ubertragungssysteme und eine Reihe von Ortskabelnetzen installieren. Kemstück des Netzes wird eine 1300 km lange Richtfunkstrecke zur Übertragung von Telefon- und Fernsehsignalen sein. Siemens ist als Generalunternehmer auch für die Tiefbauarbeiten und die Einrichtung der !nfrastruktur verantwortlich.

Das volldigitale elektronische Wählsystem EWSD bietet den Fernmeldeverwaltungen und den Teilnehmern alle Leistungen, die heute und morgen von einem modernen SPC-System erwartet werden können: EWSD ist die Basis für das

Integrated Services Digital Network (ISDN), der künftigen Zusammenfassung der Fernmeldedienste für Sprache, Text, Bild und Daten in einem Netz. Die jahrzehntelangen Erfahrungen von Siemens in der Vermittlungstechnik, der Datentechnik und der Halbleitertechnologie sind in die neue Technik eingeflossen.

Das EWSD-System ist eines der Ergebnisse der umfangreichen Forschungsund Entwicklungsarbeit bei Siemens. Über 3 Mrd. DM jährlich wendet das Unternehmen für die Verbesserung vorhandener und die Entwicklung neuer Produkte und Systeme auf. So macht Siemens über 50% seines Umsatzes mit Produkten, die erst in den letzten 5 Jahren entwickelt wurden.



Neue Technik bringt uns voran. Siemens.

## ITEFKÜHLGEMÜSE / Enge Kooperation von Landwirten und Industrie

Auf etwa 5300 Hektar und somit auf rund 12 Prozent der Gesamtan-Spellin of baufläche für Freilandgemüse baut die deutsche Landwirtschaft Gee mir tan i No nt. H. He h müse für die Tiefkühlindustrie an. park. Der Vertragslandwirt ist da-Frairie let Als Voraussetzung für solchen Anbau werden nicht nur günstige Kli-ma- und Bodenverhältnisse, son-dern auch ein hohes Grundwasserdern auch ein hohes Grundwasserangebot gefordert, da für die Tiefkühlkost-Produktion extrem viel
Wasser benötigt wird. So sind beispielsweise nur für das Waschen
von einem Kilogramm Spinat 30
Liter Wasser erforderlich. Wichtig
sind jedoch auch größere, zusammenhängende Anbauflächen, die
eine maschinelle und damit rationelle Bearbeitung zulessen. Diese opidate to k nelle Bearbeitung zulassen. Diese Voraussetzungen sind zum Bei-spiel in den Gemüseanbaugebieten Wurstorf bei Hannover gegeben, wo vorwiegend Erbsen angebaut werden, ebenso im münsterländischen Kreis Borken, wo Spinat

> Eine entscheidende Rolle spielt aber auch die Bereitschaft der Vertragslandwirte, ihre Produktion mit dem Bedarf und den Organisa-tionsabläufen der Industrie abzu-

H HILDEBRANDT, Reken stimmen. So stellt das Tiefkühletwa 5300 Hektar und somit werk das Saatgut zur Verfügung, bestimmt den Zeitpunkt der Aussaat sowie der Ernte und sorgt für den erforderlichen Maschinengegen für die Aussaat und die Pflege der Kulturen verantwortlich, Düngung, Pflanzenschutz und Be-

regnung eingeschlossen.
Diese Zusammenarbeit ermöglicht eine volle Auslastung der Industriekapazitäten in den Erntemonaten April bis Dezember, aber auch einen optimalen Produk-tionsablauf. So wird das Tiefkühlwerk Reken, Kreis Borken, von der Langnese-Iglo GmbH betrieben, Spinat etwa eine Stunde nach der Ernte bereits schockgefroren. Bei Erbsen liegen die Verhältnisse ähnlich Die Erntekolonnen stehen dabei mit dem Werk in Funksprechverbindung.

Das ständig erweiterte Angebot an Tiefkühlkost umfaßt inzwischen nicht nur mehr als 50 Gemü-sesorten, sondern auch zahlreiche Artikel mit hohem Conveniencegrad – zum Beispiel Rahmspinat und Apfelrotkohl, Pfannen- und Suppengemüse. 1981 wurden rund

Noch weitere Wachstumschancen 163 000 Tonnen Gemüseprodukte im Wert von etwa 3,3 Mrd. DM auf dem deutschen Markt abgesetzt. das waren 28 Prozent des Gesamtabsatzes an Tiefkühlkost.

inlandszertifikate

2 2 8v

をいては、中では、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100mのでは、100

38 56 4" 6" 2" 75 175, 10 20 48 85 40 41,75 19,80

13 43 83 45

120 AS 15 10 55 PM

Auslandszertifikate (D)

76.41 58.77 58.54 90.61

19,78

IREA 4-GOOI
(NRCA RACE)
(NRCA

To the Control of t

## Kurswunder bei AEG/Telefunken

Standardaktien litten unter zunehmenden Gewinnmitnahmen

DW. – Gegenüber der Wochenschlußbörse wurde der Kurs von AEG/Telefunken um 22,50 DM auf 60 DM heraufgesetzt. Damit hat sich der Wert der AEG-Aktie innerhalb einer Woche verdoppelt. Ausgelöst wurde die Kaufwelle durch die Verwaltungsprognose, wonach der im Vergleich befindliche Elektrokonzern möglicherweise schon in diesem Jahr eine ausgeglichene Bilanz vorlegen wird. Käufer von AEG/Telefunken-Aktien waren in erster Linie private Bankkunden. In den meisten anderen Standardaktien verstärkte sich das Angebot Es wurde, da aus dem Ausland nur noch gerin-ge Kaufaufträge vorlagen, in den meisten Fäl-len erst bei sinkenden Notierungen unterge-

Inländisches Interesse bestand

950 DM. AEG Kabel verbesserten burg verbesserten sich um 20 DM nach wie vor für Stahlaktien, von denen Klöckner (plus 1,40 DM) und vor allem Hoesch (plus 2 DM) ihren Anstieg fortsetzten. Bei den Autoaktien sorgten im Verlaufe aufkommende Ruckköufe für eine Bei den Autoaktien sorgten im Verlaufe aufkommende Ruckköufe für eine Bei den Autoaktien sorgten im Verlaufe aufkommende Ruckköufe für eine Bei den Autoaktien sorgten im Verlaufe aufkommende Ruckköufe für eine Bei den Autoaktien sorgten im Verlaufe aufkommende Ruckköufe für eine Bei den Autoaktien sorgten im Verlaufe aufkommende Ruckköufe für eine Bei den Autoaktien sorgten im Verlaufe aufkommende Ruckköufe für eine Bei den Autoaktien von denen Klöckner (plus 2 DM) ihren den um 50 DM auf 1850 DM auf 1850 DM auf 229 DM.

München: Augsburger Kamminger auf 229 DM. München: Augsburger Kamminger auf 229 DM. München: Augsburger Kamminger auf 230 DM. München: Augs

Anstieg fortsetzten. Bei den Autoaktien sorgten im Verlaufe aufkommende Ruckkäufe für eine Begrenzung der Tagesverluste auf höchstens 3 DM. Kaufhaussktien bereits am Wochenende favorisiert, setzten ihren Anstieg teilweise sogar noch fort Großchemietitel gaben bis zu 1.50 nach. Bankaktien bereits ab bis zu 1.50 nach. Bankaktien Borsenstunde stabilisieren und schlossen bis zu 1.50 nach Barkaktien bereitse. Dis zu 1.50 nach Barkaktien bereitsen und schlossen bis zu 1.50 nach Barkaktien bereitsen und 5.50 DM (minus 2.30). Phoenix mit 76,50 DM (minus 2.30). Phoenix mit 78,10 DM (minus kel AG um 3,50 DM auf 99,50 DM Dywidag um 5 DM auf 273 DM und Großkraft Franken um 4,50 DM auf

|    | AF                                                                                                         | TIE    | NBO   | <u>RSEN</u>                                                                                                      |                                        |                                      |                                            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                              |                                               | LILE W                                                                                                | PUI -                                                                                                   | .41.                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | For                                                                                                        | tla    | ufe   | nde                                                                                                              | No                                     | tie                                  | rur                                        | iger                                                                         | ı uı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nd U                                              | Jm                                                           | sät                                           | ze                                                                                                    |                                                                                                         |                                         |
|    | Dies                                                                                                       | eldorf |       | Fra                                                                                                              | nkfurt                                 |                                      | н                                          | amburg                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mun                                               | ncheo.                                                       |                                               | Aktien-l                                                                                              | msatz                                                                                                   | e a                                     |
| :  | 28 2<br>51 15 54-51<br>171 15-6-5-5<br>171 15-6-5-5<br>171 175-7<br>171 15-6-5<br>171 15-6-5<br>171 15-6-5 | 200    |       | 15 1<br>15 4 6 4 5<br>15 4 6 4 5<br>15 1 6 1 6 1<br>15 1 6 1 6 1<br>15 1 6 1 7 1<br>15 1 7 1 7 1<br>15 1 7 1 7 1 | 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1.34<br>1.35<br>1.35<br>1.35<br>1.45 | -1 5 5 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 | 22.1<br>1704<br>1705<br>1705<br>1705<br>1705<br>1705<br>1705<br>1705<br>1705 | 100(a) (5)<br>101   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201 | 1 e 6 E n 1<br> 45.445.45<br> 47.85.4<br> 27.55.4 | 18 C<br>18 C<br>18 C<br>18 C<br>18 C<br>18 C<br>18 C<br>18 C | 77 24<br>2477<br>3581<br>5427<br>7524<br>4975 | Dissolded Badenwerk hamborne: Emborne: Colleger Colleger Colleger Colleger Follower Follower Robeco** | 574 (B.<br>577 (A)7<br>6370 (A)7<br>41707 (A)7<br>588 (F)<br>6073 (A)7<br>5090 (A)7<br>60 (A)<br>50 (C) | 241 A A 211 A A 211 A A A 211 A A A A A |
| š- | 49 7°5                                                                                                     | 142.5  | 1 - 1 |                                                                                                                  |                                        |                                      | 4-5-25 SG<br>                              | 15.0<br>13.5<br>13.5<br>13.5<br>13.5                                         | 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 1 1 2 4 4 4<br>5 4 2 4<br>1 4 7                 |                                                              | ,465<br>1448                                  | Promistory<br>AltonizVory<br>BBC<br>BHF<br>Decrease                                                   | 9351 (935<br>9351 (935<br>1119 (111                                                                     | 35) G                                   |

(1:75) (1:75) (1:70) (3904) (3574) (3579) (3509) 100 100 see 160 555 200 | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Determini
Determ 115 50 °C 007 50 °C 15 °C 1 3980 1 322 33-40 17 78 7 1360 2 5-6-5-7 7 1360 5 5 4 5 4 5 7 4 5 7 17 5 2 3 5 10073 17 5 2 3 5 10073 17 5 2 3 5 10073 17 5 2 3 5 150 1 150 76 5 4-5 5-58 7s-5 5G

gen um je 250 DM leichter. Nachbörse: behauptet und Ford erhöhten um 30 DM auf fester und Hypothekenbank Ham-[23. Z. D Rhemog 7
Hr Ruec, d M "11
M Zuec' Jerney 0
H Quet, Sth. A "TO
H digt Lit. B "TO
F Reservoir 85
H Ruberout 7
D Rucpers 85
S Roumenow 7,5
H Schedden "45
D Schennig 113
D Scheden "45
D Scheden "45
S South Zehet, "10
H Securities "0
F Seatz Fre. N 4
S Sta. Sta. S Securities "0
F Seatz Fre. N 4
S Sta. Perser "14
M Southern "15
F Sinner "12
M South Color Nigot, "16
M Seatz Fre. N 4
S Sta. Perser "14
D Scheden Nigot, "16
D Scheden "15
S Sa. Perser "14
D St. Bechurt "6
I P AS "5 Stampad 8
D Stern-Be 0
D Stern-Be 0 272G 166770 325 5 H Bredenb -C \*18
H Br Stroba \*0
H Br Virban 0
H Br Virban 0
H Br Virban 0
H Br Wolk - 5
S BSU Testil \*012
D Buddons \*12.4
S BSU Testil \*012
D Buddons \*12.4
S BSU Testil \*012
D Buddons \*12.4
S BSU Testil \*012
S Bgl Bh. Sp. 1g \*11-11
S Bgl Bh. Sp. 1g \*11-12
S Bgl Bh. Sp. 257 540 M 124 S 235 G 235 G 237 G 23 154 141 354bX 220 140,5 140,5 4 325TB 4 325TB 38 1374 223 135G 225TB 64 1775G 5149G 755.5 718.5 113 3558 7805/5 855/6 470/6 585/6 14.1 269,5 1275/8 Mannesrorr 5
Mann Develo 6
Mannt Vent 8
Markt & K. 7
MAN St. 7
dgt V. 2
MAN St. 7
MAN St. 8
Man St. IF TOM GASS

10 TO LENGT TO SENT TO SE 8.00 3:0G 340G -415 462 -419 60,5G 180C-2414-0
1400-1440-0
1400-1440-0
1400-1440-0
1500-1711-171-1441-0
1711-171-1441-0
1711-171-1441-0
1711-171-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441-0
1711-1441 380G 350G 250G 250G 250G 330G 190 423G 570G 138G 44 205G set 50% NA\*5
Set AG NA\*4
Set AG NA\*4
Set Leben V
Bernard \*\*28
Bed Institut &
Beat Kr. 4
Beat Kr. 4
Decre Laurah \*
Deere Laurah \* \$806 \$186 \$506 \$506 \$506 \$306 \$806 \$350 44 \$208 21001 264G 559.5 460 388 372 le Jusa Braman (\*)

Di Koli Chamie 10 Ji Koli Chamie 10 Konthol 6 Kampinski 3,5 Ji Koramog 8 Fi SSB 3 Fi Koli Ji Ji Koli Ji Ji Koli Ji Koli Ji Ji Koli Ji Koli Ji Ji Koli Ji J 156 215G 205G 1000C 103 110 205G 205G 1408 Garbe Lahm "0 Gas Klaut ; Georg A ? Gerling "50 dg. NA ; dg! V: 5 Gorm Epe 0 Grassm "1] H. Privatb "6.5 Hartw Oberg "1 140 240 205G 10000 105 105 75 5008 205G 119 18066 169 77 77 63 143 2167 132 230,5 180 5666 162 147 H Goeratm. Bit. 0 4 Geho "4 5 Cabana. Gl. 2 5 Gerrent. Gl. 2 5 Gerrente 25 5 Grant & Sp. "17 6 Goldschm. 4 6 Grav. Frt. "7 6 Granto "7 7 Guardo "7 11ET 140b8 169 178 60 141 215T 131 235G 179,8 555 161 146,8 7408 55 670 4480 3750 4268 7200 55,4 4000 2750 770 5000 2160 144768 45 11516 244 87.36 110 42.1 245 256 228 8506 250 1457 270 118 234 230 118 237 PWA 2.5 Parktivite "16 Potriger-Br. 0 Poulsiner 9-1 Pagulon 8 ogl. Vz. 9 Ploft 5 Photis G. 0 Plott Mosch, 0 Plott Mosch, 0 Pongs. 6.2 0 Porgs & Z. 0 Pousses 7 Hocker Property
Hogged 0
Holi - Meuror \*0
Homborner 6
Homborner 5
Homborner 6
Homborner 6
Homborner 6
Homborner 7
Homborner 8
Homborner 8 77.5 400G 190b8 1470b5 188 191G 590 143 261 78,1 50 94 272G 272G 213 M Kühitr. 18

H Kühitr. 18

D Küpporsib. 19

D Kü 10 + 2

F Kupferborg 13

F Latimayer 10

D dgi, 19, 10,5-7,5

D Leth Beltr. 7

B Lathmann 10

M Laon Dreittw. 1

F Linde 9

Holland Geld. 13

M Löwentrölu 10-0

Lössenfröguse 11 3/8G 166bG 346 6/25G 291 1400b/ 14005 273 2971 175T 175T 33%,5 345 1500 Freiverkehr AGA8 4,5 AG Weser "8 Asia 8 Asia Gen. "0,15 Autorio 18 8ed Soltzen." 6 Str. Bremen 4 8w Granou "19 8cu-V. Hille, "2,56 1480 11065 205 2,5G 4308 3205 17258 2005 3005 5476 146G 115G 205 2.5G 4308 320G 170G 200G 310G 57/59 400G 3500 12448 335G 5407 75,2 74,5 600G 3500T 124 335G 54068 74,7 77,8 Unnotierte Werte 17,2 250 1421

| F Beding 7  M Bignise of 1  D BochGold Sir 0  D Bonn. Zem. D  F Brow AG 2  M Brbs. Amb "5  F Brown VZ. I,5  M Brbs. H, Hyppo 9  H Brbs. Junn "0                                                                                                             | 5257G<br>19568<br>115<br>1850<br>7308<br>540G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 315<br>5107G<br>5007<br>114<br>885G<br>308<br>40<br>886<br>886                                                                                  | D Dyckert, 2 s<br>D dgl, Vz. s<br>P Dywldog s<br>D Schot Witt, 4<br>F Mehbourn-fir, s<br>D Sub, Verk, 10<br>H Moschioß 5,5-3<br>M So Outh S                                                                                                                                                                              | 1751<br>157<br>270,5<br>188G<br>171bG<br>2501<br>562,5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150<br>1577<br>27368<br>151G<br>170G<br>2507<br>360G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in Houses 14,5 in Heaves 14,5 in Heaves 14,5 in Heaves 17 in Heaves 17 in Heaves 17 in Heaves 18 in Heater 18 in Heater 18 in Heaves 18 | 2407<br>545<br>140<br>5007<br>126,5<br>41<br>8800<br>1771                                                               | 3408<br>34518<br>1341<br>490<br>181,5<br>39,563<br>340<br>1771                                                          | D Lirith. St. 6<br>D dod. Vz. 7,8<br>D Mogd. Feuer 6,8<br>D Mogd. Rück. 8<br>D det NA 0<br>H Millholk 6<br>F Mola-Krolt *15<br>F MAB 6,5                                                                                                                                                 | 102.5<br>102.2<br>4057<br>870G<br>305.6<br>16550<br>482G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105.5<br>164<br>405T<br>870G<br>305G<br>163G<br>482G<br>171G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | H Reichek 0<br>5 Rheinet, 10<br>F Rhein Mypo. 9<br>D Rhein Jez. *e<br>D Reinhoden a<br>D RWE St 8<br>D dgl. Vz. 8<br>D RWK 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75.5<br>4000-G<br>400<br>2057<br>178<br>189.5<br>189.5                                                                                                             | 78<br>403<br>499<br>201G<br>178<br>192,5<br>191,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M Trison-Selco 6<br>M Trison-Acter 0<br>M Obert, Ufr. 6<br>H Ostro Hons: V, 1<br>F Yorks 5<br>D Vebs 7,5<br>F Veith-Pirelli 6<br>M Ver. Ag. 8in. *15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 151.5<br>2758<br>3026G<br>1256G<br>181.5<br>144.5<br>123.7<br>140G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 152.5<br>28058<br>30566<br>12466<br>182<br>147.5<br>1216<br>7466                                                                 | 8 Bargmann 7-1<br>8 Br. Cluss 5<br>Hnite: Feldacht **80<br>F Br. Martinger 0<br>Hniteschw M. 4<br>8r Brem. Loger 5<br>Br Brem. H. 59 **8<br>D Boncock 86H **9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 237/45<br>27/45<br>4000G<br>1446<br>99<br>1850G<br>270G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 237/43<br>27/40<br>4000<br>146<br>95.5<br>975/6<br>1840G | Hin V Schmirgal "14<br>D Vict. Feuer "16<br>D Watther 15,5<br>D Watong "0<br>D Wit. Marmor "8<br>D Wi Kupler "7<br>D dgl Vz. "9<br>D. W. Zellyndi 4<br>B. Millere "18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300G<br>1470G<br>310<br>1791G<br>865G<br>5708                                                                   | 8000<br>14700<br>310G<br>170TS<br>6450<br>5708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | München, # = Stu<br>in 100 DM, ** abw<br>lesiung, kein Zaict                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Breme<br>Breme<br>Higart,<br>elchend<br>wan = 6t                                                               | Střeku<br>o Střík<br>Doko in                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F Brow AG 2<br>M Brhs. Amb "5<br>Brown VZ. 1,5<br>M Br. H. Hypo 9<br>Hn Brisch. Julio "0                                                                                                                                                                    | Ische Leih  28. 2  96.751  94.75  94.75  102.25  104.6  105.25  107.1  105.35  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5  107.5 | 440<br>1836<br>1850<br>186 2.<br>186 2.<br>186 2.<br>187 186 3.<br>186 3.<br>186 4.<br>187 186 91.51<br>187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 | D Sub. Vert. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28.2 2. 95.48 1107.84 1107.84 1107.84 1107.84 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 1107.85 | 25.7<br>5490<br>5490<br>5490<br>5490<br>5490<br>5490<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>101.25<br>10 | D. However 7 D. However 9 D. Ho | 126,5<br>41                                                                                                             | 39.96 340 1777 27 28 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                     | D dgt NA 0<br>H Malhaká<br>F Main-Krak *15                                                                                                                                                                                                                                               | 14556 14556 14556 14556 15716 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 | 100.65 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 (107.50 | D State-invoice à D del V. 8 D de | 187.5<br>187.5<br>115T<br>246<br>21. Z.<br>19.56<br>197.5<br>197.5<br>197.5<br>197.5<br>197.5<br>106.5<br>105.25<br>105.25<br>106.1<br>106<br>104<br>106<br>104    | 172,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 | F Yerna 5 D Vebo 7.5 F Veith-Pirell & M Ver. Ac-8in, "15 id dgl, NA. *15 7.25KoreoDev Bt. 77 9.75 Lberino int., Fin. 80 7.165KoreoDev Bt. 77 9.75 Lberino int., Fin. 80 7.125 Adolinates Fin. 87 7.125 Ags. 87 7.125 Ags. 77 7.25 Mackito 73 8 dgl, 76 7.75 dgl, 77 8 dgl, 78 1.50 Michaelto 73 8 dgl, 78 1.50 Michaelto 73 8 dgl, 78 1.50 Michaelto 73 8.50 Michaelto 79 8.50 Micha | 181.5<br>144.5<br>122.9<br>146.5<br>122.9<br>146.5<br>146.5<br>146.5<br>146.7<br>146.7<br>157.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7<br>167.7 | 102<br>147.5<br>121.6<br>746.5<br>490.5<br>25. 2.<br>95.56<br>102<br>997                                                         | Interactive M. 4 Printer M. 10 per 5 Printer M | 144 mm m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95,5<br>995G<br>1840G                                    | D Wit Marmor 10<br>D Wil Kupler 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                          | 4450<br>\$708<br>1405<br>25 7<br>80,76<br>107,3<br>104,45<br>90,5<br>98,5<br>101,85<br>102,85<br>90,78<br>101,85<br>102,85<br>103,85<br>103,85<br>103,85<br>103,85<br>104,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,85<br>105,8 | B - Berlin, Br - Münnen, 8 - St. in 100 DM, "abwe (selling), sell 2 St. in 100 DM, "abwe (selling), sell 2 St. in 100 DM. (Kurse oh 2 St. in 100 DM. (Kurse | Branne trigant                                                                                                 | n. M =<br>Stilek<br>e Stilk<br>deke in                                                               |
| 5,75 daj. 77<br>6 daj. 78<br>8,175 daj. 80<br>9,375 daj. 81<br>9,375 daj. 81<br>9,375 daj. 82<br>6,375 daj. 83<br>6,75 Austr I D. C. 72<br>7,25 Austr D. C. 89<br>8 daj. 71<br>6,75 daj. 72<br>8 Banco Noc. 71<br>7 daj. 72<br>9,50 BNOE 71<br>6,75 daj. 73 | 94.6<br>97.75<br>104,75<br>109,28<br>103,25<br>103,25<br>124.5<br>97,57<br>101G<br>99,751<br>101G<br>99,751<br>93,751<br>93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109,25<br>109,25<br>103,3<br>93,49<br>97,5G<br>99,75<br>1015G<br>98,75T<br>92,5<br>83,75T                                                       | 7.75 Camaica 21<br>4.50 CFP 37<br>4.50 GRP 37<br>4.50 GRP 37<br>10.50 CTNB 92<br>7 Comp VRD 74<br>8.50 GQL 74<br>6.50 Countauda 77<br>8.75 Credit Forc. 82<br>4.75 Credit Forc. 82<br>4.76 Credit Forc. 82<br>6.75 Des Des Des Box 10<br>6.75 Des Des Des Box 10<br>8.875 E.D.F. 82<br>8.875 E.D.F. 87<br>7 Eptrobusa 77 | 99 /30<br>100.5<br>99.5<br>107.67<br>103.57<br>95.56<br>95.56<br>107.50<br>78.5<br>100.7<br>100.0<br>102.0<br>97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100<br>100,75<br>97,5G<br>107,4<br>1021<br>98,5G<br>101,8G<br>98,75G<br>103,25<br>100<br>100G<br>100G<br>98,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 BB 69 7 dgl 89 7 dgl 71 7 dgl 71 6 dgl 72 6 dgl 72 6 dgl 72 6 dgl 73 7 dgl 75 6 dgl 75 6 dgl 76 6 dgl 77 7 dgl 78 6 dgl 77 7 dgl 78 7 dg | 1910<br>1016<br>1015<br>101.5<br>100.5<br>97<br>100.75<br>100.75<br>100.75<br>95.4<br>95.46<br>95.46<br>95.46<br>105.75 | 100,5G<br>100,5G<br>101,15<br>100,5<br>76,5<br>76,5<br>100,25<br>100,1<br>101<br>75,75<br>77,4<br>75,46G<br>78,4<br>100 | 18.875 digit 81<br>7.50 Fromoutet 76<br>6 G. Zibi, Weet 77<br>7 Grand Metro 77<br>8 GrN-Rin, 76<br>8.375 etgl. 82<br>4.75 Honersley Ir. 72<br>7 Hotslitt 68<br>8.875 etgl. 82<br>8.375 ctgl. 82<br>8.375 honerweet 80<br>8.575 LARW 75<br>9 Iberdwerd 80<br>4.50 ICT 77<br>7.50 etgl. 76 | 105<br>99,95<br>94,1<br>99,3G<br>99,5<br>99,5<br>100,86<br>101,257<br>193,25G<br>102,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 105<br>100<br>100<br>101,75<br>101,75<br>101,750<br>101,750<br>101,750<br>101,750<br>101,750<br>101,750<br>101,750<br>101,750<br>101,750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.75 cgl. 72<br>7.50 dgl. 76<br>4.50 dgl. 77<br>8.75 dgl. 78<br>7.125 dgl. 78<br>7.125 dgl. 79<br>8 dgl. 80<br>7.25 Kom. Anelest. 76<br>8 dgl. 76<br>8.75 Kopenkagen 64<br>7.75 dgl. 68<br>6.71 dgl. 68<br>6.71 dgl. 68<br>6.71 dgl. 68<br>6.71 dgl. 68<br>6.71 dgl. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.2<br>97.756<br>97.75<br>97.86<br>97.816<br>106.3<br>97.916<br>97.916<br>97.916<br>97.916<br>97.916<br>97.916<br>97.916<br>97.916<br>97.916<br>97.916<br>97.916 | 77,750<br>97,956<br>107,5<br>97,866<br>1036<br>104<br>97,956<br>97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 dgl, 77<br>8.75 Noc. Fin, 77<br>8. Nodest, Gee 79<br>8.50 dgl 80<br>7.25 Neutroutil, 69<br>8. dgl, 77<br>4.75 dgl, 72<br>4.75 Neutroutil, 69<br>7.50 dgl, 73<br>7.50 dgl 71<br>7. dgl, 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107,4G<br>99,75<br>90,3<br>102,25<br>104,51<br>107,51<br>183,251<br>97,5G<br>100,3G<br>103,3<br>101<br>102<br>108,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99,4<br>91<br>102<br>104<br>101,51<br>193,75<br>98,751<br>97,75<br>100,3<br>102,75<br>100,5<br>101,75<br>100,5<br>100,5<br>96,25 | 8 dgl 80<br>8.25 dgl 80<br>8.25 dgl 80<br>19.15 dgl 81<br>9.25 dgl 82<br>8.87 dgl 82<br>6.90 Ontorno 69<br>6 dgl 7?<br>7.50 Ontorno 61<br>7.50 dgl 73<br>7.50 dgl 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102,4<br>102,4<br>103,4<br>103,4<br>103,56<br>104,75<br>104,75<br>107,75<br>107,75<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>107,5<br>1 | 102,1<br>108,3<br>105,25<br>104,25<br>100,78G            | 5.75 dgi 77<br>7 Si4V Heidings 87<br>6.50 Singapur 77<br>8.50 Singapur 77<br>8.50 Sira-Kvina 28<br>6.50 Sira-Kvina 28<br>6.50 Sira-Kvina 28<br>6.50 Sira-Kvina 28<br>6.75 Spannen 77<br>6 dgi 78<br>4.50 Shomd, Chen. 28<br>Excustoring 77<br>6 Stostoli 78<br>6 Spannen 77<br>6 Stostoli 78<br>6 Spannen 77<br>6 Stostoli 78<br>6 Spannen 78<br>6 Spanne | 100,45<br>99,1<br>102,96<br>99,75G<br>100,75G<br>97,75<br>97,75<br>97,25G<br>95,25G<br>95,25G<br>96,25<br>100,5 | 97,15<br>102,9<br>17,750<br>100,75<br>97,95<br>101,90<br>97,25<br>9750<br>930<br>930<br>94,5<br>100,4<br>94,5<br>101,260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jé dgl. 76<br>(4,25 dgl. 78<br>7,75 dgl. 79<br>7,875 dgl. 80<br>10 dgl. 80 i<br>10 dgl. 80 i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94.5<br>95.75<br>100,75<br>107,73<br>118.5<br>107,16<br>105,20<br>107,85<br>113,4<br>110,5<br>105,4<br>107,75T | 94.45<br>95.5<br>100.75<br>107.5<br>110<br>101<br>104.2<br>109.5<br>113.25G<br>110.5<br>107.4<br>106 |
| 9,75 dgl, 80                                                                                                                                                                                                                                                | 77.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :8,9                                                                                                                                            | 4,75 dgl. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71.5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,50 dgs. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 105,85                                                                                                                  | 105,6G                                                                                                                  | 7 Indonesiert 78                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,25 dgl. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 105,9                                                                                                                                                              | 103,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5% dgl. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99,75                                                                                                                            | 8,75 dgl. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104,257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 103,757                                                  | 7,75 dgl. 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,5                                                                                                           | 100,4<br>101G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,575 dg/. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104.75                                                                                                         | 107                                                                                                  |

| - Fm       | ınkfurt,               | ELWINVIDE                             | 1.                 | j. 77          | M        |
|------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------|
| He         | nover,                 | Eurunion                              | 111 'a             | 1304,05        | -        |
|            | n, M =<br>Střeke       | Formular Sel                          | 165.84             | :24 19         | Ŷa       |
| an.        | siucky<br>le Stük-     |                                       |                    | l'ann          | 44       |
|            | pleto in               | Interspor                             | 179 10<br>1757 49  |                | 12       |
| Baw        | Abel                   | Japan Sel                             |                    | 1-320          | 14       |
| -          | 477                    | Fremde                                | Wähi               | runde          |          |
| 2          | 25. 2.                 | Amenico-Valor str                     | 145175             | (457.90        | 1 41     |
| •          |                        | Ascol                                 | 1.0                | ļ-1            | 13       |
| 36         | 77,14G<br>99,7T        | App for 5                             | 100 07             | 102 97         | in       |
| 35         | 99.91                  | Automation str                        | 89 (8)             | 82 30          | 1        |
| 751        | 99.751                 | Band-Involt M                         | A0 15              | भूगे हिंदी     | ş        |
| ,75        | 104.5                  | Congsec                               | i - i              | ł -            | å        |
| 1,760      | 100,25                 | CSI-Bonds str                         | 45.25              | 61.00<br>11.50 | å        |
|            | 991                    | CSF-tril sir                          | ( 75 DE            |                | 1.7      |
| iG<br>G    | 78,5                   | Dreyfus 5"                            | 14 54              | [13.69         | и        |
|            | 13G<br>100             | Drayfus Int 1"                        | 33.73              | 25.83          | 13       |
| 10         | 100                    | Dietine intercoul 1.                  | 27.79              | 16 11          | 1        |
|            |                        | Dreytus Leverage 5"                   | 20.04              | 10.34          | <u> </u> |
| 50         | 99.5G                  | Desytus Third C 5"                    |                    | 7 19           | ĺŝ       |
| ,65        | 86<br>101.45<br>97,75G | Energie-Valor str<br>Burapa Valor str | 127,50             | 704 75         | į        |
|            | 02 244                 | Foreg ale                             | 704 CD             | 101.50         | 1        |
| 6          | 99,50                  | Founders Growth 5"                    | 7.09               | 9.09           | i a      |
| 15         | 40 15                  | Founders Mutual S"                    | 10.58              | 10.14          | 1        |
|            | 65.6                   | Coldminer hill                        | 10.30              | 167,50         | . ;      |
|            | 69,15<br>65,6<br>81,86 | Intercontinental Tr str               | 10                 | MUS            | 3        |
| 4          | 93.4                   | Interporar afr                        |                    | 145,00         | l i      |
| ,76        | 101,57                 | Intervalor str                        | 40 50              | 57 00          | I Ç      |
| 251<br>251 | 101                    | Japan Portfolio și                    | 60 50<br>568,75    | 537 75         | N        |
| 251        | 95,25bQ                | Kemper Growth 5°                      | 14.93              | 13.66          | l ii     |
|            |                        | NY Vienzure \$"                       | 9.12               | 9 50           | П        |
| 751        | 99,65                  | Normaninvest 5"                       | - '                | 2,99           | ŀŽ.      |
| .1G        | 100,1                  | Pacific Valor sit                     | 104,75             | 59 20          | 2.<br>2. |
| ,25        | 104,78                 | Promotords str.                       | 200 00             | 184 50         | N/       |
| .75        | 101                    | Planeer Fund 5"                       | 21,84              | 19,97          | u        |
| ,/3        | 101,25                 | pp it ?.                              | 16 17              | 14 50          | 14       |
| éT.        | 99                     | Schweize/ektien afr.                  | 797 50             | 279.25         | 7        |
| 45         | I: I                   | Sion-limm of<br>Sion 63 Lfr           | 1485,008           | 1880,00C       | 12       |
|            | 101,75                 | Swissinesob N S atr                   |                    | 2416.00        | 18       |
| P          | 1005                   | Swissimmob 1941 str.                  | 7410 00<br>1425.00 | 13.5           | N.       |
|            | 100.4                  | Ewisavajor sir.                       | 722 15             | 22 00          | 12       |
| 25<br>35G  | 100,15                 | Technology \$*                        | 733.75<br>15,01    | 15 /3          | 1        |
| SG         | 98.25                  | Templeton Grawth 1"                   | 8,97               | 8,11           | ėi.      |
|            | 99,6                   | Universal 8.5 Mr                      | 69,75              | 06. 5          |          |
|            | 92,66                  | Universal fund str.                   | 18861              | 35.79          |          |
| 78         | 77.7                   | Usset                                 | 720,00             | 675 DD         | 470      |
|            | 94,45                  |                                       |                    |                |          |
| 75         | 95.5                   | Vortage Kurs tolle                    | vacioni            | apen of        |          |
|            | 100                    | währ für Ub                           |                    | Engriphali     |          |
| 75<br>73   | 100,75                 |                                       |                    | _              | _        |
|            | 107,5                  | T                                     | B Last             |                |          |
| 16         | 101                    | Junge                                 | AKU                | en 💮           |          |
| .16<br>20  | 104.2                  |                                       |                    |                |          |

28. 2. 63: BMW 265; Bavaria 193; Ju

| 3         | 101,257<br>95,25G<br>102,75<br>97.6<br>97.75 | 101<br>95,256<br>102,45<br>99,56      | 6 dgl, 78<br>9,25 dgl, 82<br>7 Sil Kiobanh, Tal, 72                        | 77,550<br>197,45<br>190,356<br>19,568<br>19,568<br>19,568<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>19,755<br>1 | 9,4 7<br>100,2 7<br>1,75 6<br>2,25G 5 |             | 00,3G<br>102,102,102,102,102,103,103,103,103,103,103,103,103,103,103 | 75   7,50 c<br>26   4,75 c<br>5   9 dg <br>5   4,75 c |               | 98,750<br>99,751<br>107G<br>107,51<br>108,55<br>104<br>104,251<br>97,51<br>951<br>712,75 |        | a_50 Stome.<br>Stotal Fret<br>6 Stotal F<br>6 50 dgl. F<br>8,50 dgl. F<br>8,50 dgl. F<br>7,75 dgl. F<br>9 dgl. 80<br>18,75 Ster 1 | og 77 100.5 95,25 97,25 101 100.5 1 100.5 100.7 100.5 100.7 100.5 100.7 100.5 2018 | 100,4<br>3 101G<br>99<br>1 105,75<br>G 99,250 | 10 dgt<br>8.50 dg<br>9.50 dg<br>9 dgt. 8<br>8.25 wk<br>9.575 dc<br>6.75 Yel<br>7 dgt. 6<br>18 dgt. 7 | en 75<br>pl. 82<br>pohama 48<br>pr<br>1 | 0,750<br>6,75<br>75 | ממקרוםו | WE<br>118,4 | erlitz St. 230; Hei<br>ur: Roag 385 G.<br>LT-Aktienind<br>(119,3); WELT<br>28, 2: 3665 (49 | ex voi<br>'-Umsa<br>95). | n 28.                  |
|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| n.<br>ing | 1,58<br>2?,75<br>21,375<br>9,125<br>28,50    | 1.51<br>22.75<br>22<br>9.50<br>28.375 | Free St Geduld S<br>Gerroral Bectric<br>Guinness<br>Howter Siddeley<br>ICI | 48.50<br>200<br>112<br>354<br>378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200<br>111<br>352<br>872              | ACF Helding | 135                                                                  | 25. 2<br>134<br>44<br>328                             | Bank of Tokyo | 28 3<br>187<br>291<br>509                                                                | 2.   2 |                                                                                                                                   | rturtse<br>r NA                                                                    |                                               | 25 2<br>430<br>210<br>4099                                                                           | Banco de Linco                          | 12                  | 8 2     |             | Art Liquide<br>Authom Atlent                                                               | 26 :<br>443<br>145       | 25 2<br>445,5<br>144,4 |

| Ausianu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | General Foods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39,125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Singer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23,50 22,                                                                                                                                   | 975 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pres St Geduld S                                                                                                                                                                                                                                                  | 48.50                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               | _                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1514P                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atjan Aluminum aliced Chemical Algori | General Malars Gen F & E Garry On Geody-earline Howelet Fockard Homeset Reckard | 11.379 35.73 41.50 12.875 34.156 32.875 34.175 34.175 35.250 79.475 100,25 4.50 55.25 37.375 37.375 38.375 40.25 40.475 40.475 40.475 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 30.1025 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 40.475 | 42 42 55,75 56,75 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,175 66,17 | Taledyne Teles Corp Teles Corp Teles | 1120,94 112<br>149,74 149<br>118 Lynch (Hb<br>110<br>20,50 20<br>36,75 37<br>26,50 20<br>37,175 36,                                         | 15 Hudson Boy Million 15 Initiate Mot Gos 150 Initiate Mot Gos 151 Initiate Mot Gos 152 Initiate Mot Gos 153 Initiate Mot Gos 154 Initiate Mot Gos 155 Initi | 9,125<br>28,50<br>11,275<br>14,875<br>11,275<br>11,275<br>11,275<br>14,575<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,50<br>15,71<br>15,71<br>15,71<br>15,71<br>15,71<br>15,71<br>15,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71<br>16,71 | 2275<br>2275<br>2275<br>22378<br>13,375<br>16,50<br>11,625<br>16,28<br>4,65<br>24,375<br>27,675<br>1,70<br>26,50<br>26,50<br>26,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>12,75<br>1 | General Bectric Grainness Howter Siddeley ICI ICI. Ltd Imperial Tebacco. Lloyds Sanii. Lanne Montes & Spender Missiand Bess Not Westminster Pleasey Rectart & Colman So Tinto-Zinc Busterberg Plat Selli Transp Thate Invester Indians Woolworth Financial Thises | 200<br>112<br>384<br>378<br>378<br>374<br>4114<br>490<br>83<br>202<br>540<br>570<br>570<br>474<br>475<br>116<br>475<br>116<br>475<br>117<br>225<br>639,2 | 25 2. 24 435.7 224 435.7 224 435.7 224 435.7 224 435.7 224 435.7 224 435.7 224 435.7 224 435.7 224 435.7 224 435.7 224 435.7 224 235.7 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 | ACF Holding Azzo Azzo Azzo Azzo Azzo Azzo Azzo Azz                                                                                                | 135<br>443<br>328,5<br>117,6<br>22,2<br>25,4<br>14<br>16,8<br>17,9<br>40,2<br>26,4<br>26,4<br>26,4<br>27,3<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113,7<br>113, | 25. 2 124 44 528 111.0 67.0 125.4 126.5 124.5 39 56.2 124.5 39 115.7 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 | Bonk of Tokyo Bonk of Tokyo Bonk Promas Bondy Promas Bridgestone Trisy Conson Dollin Kogyo Dollin Kogyo Dollin Kogyo Dollin Kogyo Dollin Kogyo Bond Fuji Bride Fuji Fuji Bride Fuji Fuji Bride Fuji Fuji Fuji Fuji Fuji Fuji Fuji Fuji | 28 2. 1470 271 577 1746 457 1746 457 1746 457 1746 457 1757 1761 1770 1757 1761 1770 1757 1761 1770 1770 1770 1770 1770 1770 177 | 25 2 1836 790 990 990 444 1149 256 478 1488 500 1449 788 1984 1020 1449 788 1556 387 188 1020 1449 788 1556 387 188 1020 1548 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 178 | Alexanse edgi NA Bonk Leu Brown Boven Cribt Gengy Port Elektr Watt Frischer Inh Frisca A Grobus Port Moderfrom Interforo Int. Italio-Susse Jejimot Landis Gyr Movenpick tin Morar Columbus Nesile Inh Centacha Bunke Sandoz NA Sandoz Inh Sandoz I | 023<br>210<br>3950<br>1885<br>1465<br>2765<br>520<br>495<br>520<br>605<br>1610<br>1030<br>680<br>1610<br>1030<br>5775<br>7016<br>5075<br>7201<br>7202<br>7203<br>7203<br>7203<br>7203<br>7203<br>7203<br>7203 | 25 2<br>430<br>210<br>4070<br>1090<br>1335<br>622<br>622<br>622<br>622<br>622<br>622<br>622<br>622<br>622<br>62 | Banco de Banco Banco Hapa Am Banco Papular Banco de Santanas Banco de Urquio Banco de Vircava Cros Dragodes El Aguila Ferix Fecsa Prec, kalroelectr Esp Ibertovera S E A T Seviltana de SI Tolefanico Urbas Vollehermoso Urbas Vollehermoso Inde E Hapa Phongko Inde E Hapa Phongko Inde Banda Mangk Sh Ba Hangk Teleph Hutch Whompoo Ind Mathesan Swirp Poc - A - Wheelock - | 15.00<br>2.65<br>2.65<br>2.65<br>2.65<br>2.65<br>2.65<br>2.65<br>2.65 | 280<br>1110<br>44<br>447,75<br>-<br>53,28<br>46,75<br>17<br>67,5<br>11<br>10,28<br>57<br>107,87<br>15,30<br>4,00<br>4,00<br>4,00<br>4,00<br>11,40<br>11,40<br>11,40<br>11,40<br>11,40 | Art Liquide Austhom Atlant Boghin Scy Boghin Scy Boghin Scy Boshin | 443<br>145<br>257<br>1451<br>1142<br>516<br>115<br>1145<br>116<br>116<br>117<br>116<br>116<br>117<br>117<br>115<br>117<br>115<br>117<br>115<br>115<br>117<br>115<br>116<br>117<br>117<br>115<br>116<br>117<br>117<br>117<br>117<br>117<br>117<br>117<br>117<br>117 | 25 2<br>4414<br>1644<br>1753<br>1450<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470<br>1470 |
| Dow Chemical 31 75 51 25<br>2. Pant 48 175 40<br>Eastern Gas Fuot 70,50 71 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Philips Petroloum<br>Philip Moms<br>Persion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31 8.5<br>61,675<br>15 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 875<br>62<br>13 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Brondo Mines<br>Brunswick M. & Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42,75 43,<br>2,87 2,9<br>14 56 14,<br>16 675 17,                                                                                            | 50 Bowdor<br>50 B A T Industries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 368<br>197<br>620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300<br>194<br>465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Magneti Marelli<br>Mediabanco<br>Mandadon                                                                                                                                                                                                                         | 67000<br>3810                                                                                                                                            | 750<br>67400<br>3815                                                                                                                                                           | Creditorated:-Br. Va                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ] 209                                                                                                        | Tokyo E. Power<br>Taray<br>Tayana Masor<br>Index                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 555<br>1985<br>592,78                                                                                                            | 1150<br>348<br>989<br>589 22                                                                                                                                         | Brü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>\$30</b>                                                                                                                                                                                                   | 1 1116                                                                                                          | Sing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | apur                                                                  |                                                                                                                                                                                       | Brok Hill Prop<br>Coles<br>CRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.58                                                                                                                                                                                                                                                               | 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fostman Floods 88 % 90 Particle 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Paint rold Pamo Computer Proctor & Gramble RCA Revion Popholish tool Rockwell in Popholish fool Rockwell in Rotty Group Schumberger Seram Roobuck Shall Chi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27,375<br>44,75<br>56<br>23,635<br>34,50<br>47,90<br>49<br>24,75<br>40,25<br>51,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,425<br>44,25<br>57,75<br>73,25<br>23,25<br>47<br>48,50<br>47,50<br>47,60<br>47,625<br>31,125<br>38,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Can Cement Can Impend Bit Can Poollic Its Can Pacif Emerge Commico Coseca Res Donison Mines Dome Petroleum Fotconbinde Nictal Fotconbinde Nactal Croot Lakes Paper Gulf Canado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,875 14<br>31 50 31,<br>43,875 45,<br>21,50 51,<br>51,50 51,<br>3,65 48<br>13,75 33<br>3,60 3,7<br>25 22<br>59 56 75,50 75,<br>13,625 13, | Burmah Oir Cadbury Schweppe Sis Conter Cons. Cone Gold Fields Cons Murchison Controlles De Beens S Drenhers Deformant S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79<br>302<br>129<br>129<br>129<br>233<br>584<br>440<br>88<br>7.40<br>241<br>33 25<br>45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21<br>396<br>132<br>121<br>231<br>584<br>440<br>86<br>7 30<br>257<br>37,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Montochson<br>Owneth Vz<br>dgi St<br>Prees SpA<br>Ringsceree<br>&AS<br>S A. I<br>SIP<br>Swa Viscous<br>STE:                                                                                                                                                       | 141<br>2607<br>2605<br>1586<br>360<br>140500<br>15800<br>1930<br>970<br>1840                                                                             | 139<br>2750<br>2750<br>2750<br>1592<br>399<br>-40000<br>1939<br>957<br>1348<br>203.2                                                                                           | Gopen-Brouses Landertons V. Ustern Bro. AG Perforces Reminiphous Schwechtster Br Semperin Stery-Downter P Universale Nochti Vehacher Mognes Index |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 195<br>204<br>200<br>276<br>                                                                                 | Kopen Den Dénette Bank Tyste Bank Kopenk Handestak Noo Industri Privatpanien Outstant Komp Dan Sukterfabr For Bryggener St Kgl Panc, Fabr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hage                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      | Bru- Lombert<br>Cockertii Ougree<br>Ebes<br>Geweert<br>Kredittooni:<br>Patroting<br>Soc Gen a Belg<br>Sofina<br>Sorvay<br>UCB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1665<br>74<br>7070<br>1870<br>1870<br>1466<br>4170<br>1466<br>4130<br>7880                                                                                                                                    | 1000<br>94<br>2045<br>1875<br>4550<br>4695<br>1436<br>4145<br>2363<br>2900                                      | Cycle - Car<br>Cold Storage<br>Dev Bk at Sing<br>Froser - Neares<br>It Repong<br>Mai Banking<br>Nat Iren<br>OCBC<br>Sime Darby<br>Singapur Lond<br>Un Overs Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,00<br>4,90<br>8,00<br>7,80<br>7,46<br>7,60<br>9,75<br>7,40<br>4,14  | 8 10<br>7 75                                                                                                                                                                          | CSR (There) Metrols Expl Mild-Heldungs Myer Emporium North Braken Hel Ocklandge Poteviden Thomas Net Tr Waltans Wastern Mahang Wastern Mahang Wastern Mahang Hades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | # 00<br>1,30<br>2,52<br>1,11<br>5,40<br>4,45<br>1,58<br>0,70                                                                                                                                                                                                       | 0 14<br>4.15<br>1.32<br>2.40<br>1.12<br>4.90<br>5.75<br>3.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Euro-Geldmarktsätze

Niedrigst- und Höchstkurse im Handel unte ken am 28. 2., Redaktionsschinß 14.30 Uhr: US-5 DM i Monat 8%-8°, 3 Monate 8%-8°, 2 Monate 8%-9°, 2 Monate 8%-9°, 2 Monate 8%-9°, Migotelit von: Deutsche Bank Caciere Luxembourg, Luxembourg

Geldmarktsätze

Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 28. 2. Tagesgeld 5.9-6.0 Prozent: Monstegeld 5.5-5.6 Prozent; Dreumonatsgeld 5.6-5.75 Prozent. Privatdiskontsätze am 28 2: 10 bis 29 Tage 4,80 G / 4,65 B Prozent: und 30 bis 90 Tage 4,80 G / 4,65 B

Diskontsatz der Bundesbank am 28, 2., 5 Prozent; ombardsatz 6 Prozent. Ostmarkhurs om 28-2, ije 100 Mark Osli – Berhri Ankauf 22,50 Verkauf 25,50 DM West; Frankfurt; Ankauf 21,00 Verkauf 25,00 DM West

Verkauf 1624,55 1172,94 528,94 290,41 287,02 233,91 311,88 287,02 1228,05 1224,53 nkauf 1330,00 918,00 403,00 237,00 234,00 177,00 251,00 234,00 1045,00 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian) \*\*) 5 US-Dollar (Liberty) SUS-Dollar (Liberty)

1 (Sovereign alt
1 (Sovereign alt
1 (Sovereign alt
2 (Sovereign
2 (Sovereign alt
2 (Sovereign
2 307,00 256,68 251,03 1158,25 344,08 133,34 545,79 144,64 "I Verkauf inkl 85 % Mehrwertsteuer

Goldmünzen

Devisen

Nach einem zögernden Beginn der für den US-Dollar unter dem Eindruck eines sehr schwachen Geldmarktes einen leichten sehr schwachen Geldmarktes einen leichten Kursgewinn verschaffte, kam es am 28. 2 nach der amtlichen Notierung von 2,4212 die ohne Beteiligung der Deutschen Bundesbank zustande, zu einem kräftigen Nachschlagschub, der einen Anstieg bis zu 2,4340 bewirkte. Nicht einig darüber war man sich wie die Schwebesituation am Ölmarkt nach der ergebnislosen OPEC-Konferenz zu beurteilen ist. Der SFRS gab gegen DM um 45 PFG auf 118, 43 nach und der Yen um 20 Punkte auf 1,0260. Stabil lag das Englische Pfund, das sich mit 3,685 gut behaupten Pfund, das sich mit 3,685 gut behaupten konnte. Dollar in: Amsterdam 2,6765: Brüssel 47,70; Paris 6,8630; Mailand 1398,55; Wien 17,0070; Zürich 2,0444. Pfund/Dollar 1,5220.

Devisenterminmarkt Bedingt durch Hoffnungen auf eine baldige Rück sahme des US-Diakontsatzes, die durch die Senkun des Deines Rate am Freites neuen Auftrieb ernielten nahme der US-Diakontssizes, die durch die Senkung der Prime-Rate am Freitag neuen Auftrieb erhielten, gaben die Euro-Zinssatze am 28. Februar etwas nach und sorgien damit für kieinere Deports beim US-Dollar. 1 Monate 3 Monate 8 Monate Dollar/Dis 0,39/0,71 2,30/2,10 4,25/4,05 Prund/Dollar 0,39/0,35 0,39/0,94 1,63/1,58 Prund/Dollar 2,70/1,30 6,10/4,70 10,70/9,30 FF-DM 65/49 164/148 270/254

Zinstraffel in Prozent jahrlich, in Klammern Zwischenrenditen in Prozent fairlich, in Klammern Zwischenrenditen in Prozent für die jeweilige Besitzdauer: Ausgabe 1821.1 (Typ A) 5,00 (5,00) – 6,50 (5,73) – 7,00 (6,13) – 7,75 (6,62) – 8,50 (6,88). Ausgabe 1983/2 (Typ B) 5,00 (5,00) – 6,50 (5,75) – 7,50 (6,10) – 7,25 (6,43) – 7,75 (6,70) – 8,50 (6,98) – 8,50 (7,21)

Verland

2,777
2,401
20,77
2,401
20,222
4,90
20,20
20,00
20,50
20,00
20,50
20,00
20,50
20,00
20,50
20,00
20,50
20,00
20,50
20,00
20,50
20,00
20,50
20,00
20,50
20,00
20,50
20,00
20,50
20,00
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20, 1,673 1,370 1,9708 90,360 118,330 5,057 33,190 28,030 33,415 1,725 1,428 1,448 2,590 1,0245 41,850 3,692 3,224 1,9788 90,560 118,530 5,650 28,150 34,040 32,575 1,737 14,249 1,650 1,0275 45,050 3,63 1,954 1,954 90,47 116,43 4,958 33,74 27,38 32,015 14,21 1,775 2,372 44,05

Devisen und Sorten

210

**Optionshandel** Frankfurt: 28. 2.: 839 Optioner: Kaufoptionen: AEG 6-14.50, 3-7.40, 2-6.50, Bayer 6-8.30, 3-1 2-12.20, Bewag 6-8.50, BBC 6 2-12.20. Bewag 6-6,50, BBC 6-20, Conti 6-7,60, 2 Daimler 2-20. Deutsche Babcock 6-17, 2-10, Deu Babcock Vorzüge 6-17, Deutsche Babcock 6-17, 2-10, Deu Babcock 5-8, 40, 3-6,50, 2-6,20, Hoesch 6-7, 3-4,70, 2 Karstad 6-25, 2-12. Rauthof 6-18,80, 3-15, Kb6 6-6,80, 3-5,20, 2-4,80, Lufthansa Vorzüge 3-8, Marman 6-12,60, 3-8, 2-7, Mercedes 6-20,50, Metalig schaft 3-23, 2-20, Preussag 6-22, RWE 6-18, 3-18, RWE Vorzüge 6-17, 3-8, Schering 6-25,380, Sic 6-17, 3-14, 2-11,50, Thyssen 6-8,90, 3-8,50, 2-5,6-8,60, 2-4,60, VEW 6-11,93, 3-11, VW 6-15,90, 3-2-10,60, Commerzbank 6-11,93, 3-41, 2-7,50, Deu Bank 6-19, 3-12,90, 2-11, Dreediner Bank 6-13,52,90, 2-10,60, Commerzbank 6-11,60,3-8,40, 2-7,50, Deutsche Bank 6-15, BBC 2-7,60, Cont 3-180, 6-4,90, Da 2-14,50, 6-20, Deutsche Babcock 2-3, 3-10,40, H2-150, Hoesch 2-4, 3-4,50, Klöckner 2-4,20, 3 Lufthansa 3-4,60, Mannersmann 2-5,20, Preussag 2 Siemens 2-8,10, Vebu 2-4,43, VW 2-9, 3-9,70, Commerzbank 2-4,30, G-180, Deutsche Bank Dreediner Bank 2-4,90, Chrysler 3-2,90,



tertifiko A

| Dienstag 1 Marz 1983 - Nr. 50 - DIE WELT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | / BÖRSEN UND MÄRKTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ## Paragraph Stan led 190 n    25, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nachfrage nach Renten  Angeregt durch Zinssenkungen in den USA hat sich die Stimmung auf dem Renter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25. 2 Options aniethen  6 Cupp 64 98,356 98,356 98,256 125 2  15 Magnessians 59 97,55 97,66 8ts EAST 74 ts 0 127.5 127.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausländische Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 194 GP 1114 PM              | markt weiter verbessert. Im öffentlichen Bereich konzentrierte sich die Nachfrag<br>auf mittlere und längere Laufzeiten. Hier wurden die Kurse bis zu 0,40 Prozentpunkt<br>heraufgesetzt. Am Pfandbriefmarkt wurden Neuemissionen mit leicht verringerte<br>Rendite angeboten. Das Geschäft blieb jedoch gering. DM-Auslandsanleihen ware<br>kaum verändert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 Mossifirett 63 98,51 98,51 81; 2845 74 60 100,75 101<br>18 0 NWX 58 97,45 99,85 34; Stumpt 82 m0 95 95<br>18 1 192,256 99,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,256 97,2 | F 1. Air Liquide 155G 147 D Mercushete El 12,2G 12,4 D Alcro 39,6 59,3 M McDonoid's 157 159 F Alcon 71,2 71,6 F McDonned D 120 120,1 F Alcon 82,5 84,5 D Minnsorte M. 1897 1907 F All Mooen Air 257 4,57 F Mittableki Chem. 257 4,57 159 F All Mooen Air 257 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sept 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2   25.2       | 8 Box Velts Sik All 98.5 78.5 8 Brasilien 72 79.5 99.5 59 Bb. Brasilien 72 79.5 99.5 59.5 8 Brasilien 72 79.5 99.5 59.5 8 digit 85 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F Am. Cyanamid 91 90 F Missi Bt. 4.1G 4.1G 0 American Exper 145TG 143T F Missi Bt. 4.1G 150 Am Motors 18 18.3 F Missi Exper 1.45 1.65 F Am T & T 164.4 1.66 F Missi Exper 1.45 1.65 F Missi B 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 78 dol. 791 768 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 10              | 8 dgl. Pl 118 102 102 6 D.Hyp.Breen.Pl 118 82G 82G 64 MD.Hyp. Pl. 100 87.5bG 87.5bG 55 dgl. KO 36 97 97 97 7 dgl. Pl 123 98.45 98.45 7 dgl. KD 110 97.5 97.5 97.5 98.6G 98.45 98.45 7 dgl. KD 25 94.5 94.5 98.6G 98.46 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 dgl. 77 98.15 98.26 Optionscripess  6 RhMDon. 62 97.51 97.51 99.256 3th ComBit. Int. 78 mO DM 101 181G  8 Schleswog 71 99.56 99.56 3th Com DM 27.75 87.556 87.556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MAIL Richfield   101   102,7   M Not. Semicand.   78,7   80,5     H Atlas Copco   42,5   41   D Not. Westminster   197   197     M Avon   77,6   175,9   D Nikho Sec.   4,17   4730     F Baric Canada   14,5   16,5   G Nikho Sec.   4,17   4,17     F Baric Canada   24,5   24,5   F Nippon Ed.   9,85   7,85     D Balt Canada   57,56   565   565   F Nippon Shinpon   8,056   8,056     D Balt Canada   485   5775   5775   5775   5775     D Balt Canada   78,7   80,5   7775     Nippon Shinpon   8,056   8,056   8,056     Nippon Shinpon   8,056   8,056     Nippon Shinpon   8,056   8,056     M Not. Semicand.   78,7   80,5     Nippon Shinpon   4,700   4,700     Nippon Shinpon   8,056   8,056     Nippon Shinpon      |
| \$\frac{1}{5}\$ \(\delta\text{dgl.} 78\) \\ \frac{1}{5}\$ \(\delta\text{dgl.} 88\) \\ \delta\text{dgl.} 88\) \\ \delta\text{dgl.} 89\) \\ \delta\text{dgl.} 81\) \\ \delta\text{dgl.} 81\) \\ \delta\text{dgl.} 82\) \\ \delta\text{dgl.} 8 | 6 HCB 68 99.5 99.5 99.75 99.75 99.75 99.75 90.95 7 dgi. Pt 94 101.35 8 dgi. IS 76 II 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 STEAG 59 97,25G 97,25G 77 DO 5 114,5G 114,     | F Boeing 87 58 F Nippon Yusen 2.4G 2.4G 5 F Bowater 7,3 7,2 F Nissan Motor 7,6 7,2G 7,2G 15 M Broken Hill 14,9 15.2 F Nissho Iwon 2,7G 2,7G 2,7G 7 Bull F Canon 11,95 11,81 F Canon 11,95 11,95 11,81 F Canon 11,95 11,95 11,81 F Canon 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95  |
| 100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.                | 8 dgi. 74 101.4 101.45 10 dgi. KO 220 107.96 89 dgi. P1 124 107.356 107.35 107.45 107.45 107.45 107.35 107.45 107.45 107.45 107.35 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.  | Wandelanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D Ch. Monhaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7% dgl 801 1/80 101 102,756 5% dgl 82 100,16 100,16 100,16 111/2 111/2 5% dgl 80 11/2 5% dgl 80              | 7% dgl 27 100,25G 100,  | 4% AKZO 69 3% All Nappon 78 3% Ashi Opt. 78 3% Con. Comp. 78 157,5G 158,5G 3% Con. Comp. 78 157,5G 158,5G 1     | F Courtouids  M CRR M CSR M CSR M CSR M Dari & Kreft M De Beers Cons F Duncer Consp. F Duncer  |
| 94 dgl 82   1/92   111,7   111,7   84 dgl 75   83   100,05   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,16   100,1              | 7% LAG 74/14 101.6G 101.6G 102.8G 102  | 5% Daiel Inc 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F Distribers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7% 8.0bi.79 \$,1 1284 183.2 182.2 7% dgi.76 84 191.3G 191.3             | Sonkschuldverschreib.   6% dgl. Pr 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7h Kordi Inc. 70 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F Bit Aquitaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ## Model #85.10 1864 198.9 108.9 1999 Memberg 77 15 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6 1702.6              | 7 digit Pf 99 100G 100G 7 digit Pf 12 100G 7 digit Pf 12 100G 100G 6 digit Pf 26 100G 7 digit Pf 10 100G 7 digit Pf 26 100G 7 digit Pf 10 100G 7 digit RO 150 100G 100G 100G 100G 100G 100G 100G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6% Mitsub. Ch. 76 174G 174G 174G 174G 1756 1756 1756 1756 1756 1756 1756 1756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F Finisher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19 dol. 19 5.19 348 107.1 106.95 9% dol. 82 92 111,26 111,656 16 dol. 81 5.14 488 185.9 105.85 8 100.6 81 5.15 406 187.1 106.85 8 100.6 81 5.17 86 107.1 101.85 8 108.4 107.1 100.6 81 60.2 78 80 95 100.6 15 5.17 86 110.4 107.2 108.6 108.4 107.2 108.6 108.4 107.2 108.6 108.6 108.7 100.6 108.7 100.6 108.7 100.6 108.7 100.6 108.7 100.6 108.7 100.6 108.7 100.6 108.7 100.6 108.7 108.5 108.6 108.7 108.5 108.6 108.7 108.5 108.6 108.7 108.5 108.6 108.7 108.5 108.6 108.7 108.5 108.6 108.7 108.5 108.6 108.7 108.5 108.6 108.7 108.5 108.6 108.7 108.5 108.6 108.7 108.5 108.6 108.7 108.5 108.6 108.7 108.5 108.6 108.7 108.5 108.6 108.5 108.6 108.5 108.6 108.5 108.6 108.5 108.6 108.5 108.6 108.5 108.6 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 10              | 7 dg, F7 A 6% dg, R0 64 866 866 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 in Oct v, d. Gr. 69 110G 110G 110G 120G 187 18 410 189 18 410 189 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M Getty Oil   134,4   155G   F Stanley Bec   4,6G   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   21,6   |
| 9% doj. 82 5.37 7/87 107/45 197/25G 48/MdM.44/II 84 99/4G 99/4G 84/Md. 82 5.37 88/7 105/25 105/25G 48/MdM.44/II 84 99/4G 99/4G 84/Md. 82 5.37 88/7 105/25 66/25G 48/MdM.44/II 84 99/4G 99/4G 84/Md. 82 5.37 88/Md. 90/25 66/25G 66/27 84 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 87 dgl. KO 6 876 dg . KO 67 97/85 97/85 6 89/85 6 86 8 86 8 86 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sh Sanyo Bac. 78   148G   14       | F   Hanch   F15   F25   M Tandy   134   134,8   134,8   F   Hanch   136,5   140   D Thomson-CSF   451   467   17,85   D Thomson-CSF   451   467   451   467   451   467   451   467   451   467   451   467   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   451   45   |
| ## dol. \$2.5.3   12.67   107.5   102.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103.256   103             | 7% dgl. 47 99.56 99.56 7% dgl. 62 90 1002 1002 4 HBM 58 99.46 99.56 6 H. Hg. Pf 77 81 87 7 dgl. Pf 75 1002 1002 1002 7% dgl. Pf 75 7 dgl. Pf 75 1002 1002 7% dgl. Pf 75 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4% Tok Sonyo 77 2076 2076 4 Tokyo Land 79 97 256 99.55 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75     | F Inco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 cpc, 73 11 17/63 1802,7 1902,7 7 Emen, 72 85 100,45G 100,45G 76 cipl, 72 2/84 107,5 107,5 76 kgb, 72 2/84 107,5 107,5 107,5 76 kgb, 73 1005G 1005G 1005G 160 5/7 2/84 00,7 78 102,25 102,25 8 Milliochen 45 85 97,9 G 97,9 G 64 00,7 78 11 11,44 97,4 97,4 102,5 1005G 140 5/8 2/84 102,5 1005G 140 5/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 DG HYP PF 48 82 G 52 G 75 KB digit. PF 30 76 G 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 11 BASE 82 72.6 25.4 6W dgl. 85 98G 98G 170 Bayer Fin. 82 17.3 25.3 25.1 7% dgl. 87 98.2/9.2 99.2/9.2 84 Clbo-Golgy 75 560 670 7% dgl. 81 185G 98.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F Kowcoold Steel 1,4T 1,4T D Vml-Stork SST 54G M Kboof Gold Min. 103,8 113,5 D Volvo A 1137 115 F Komotheu ST 55G D Volvo A 1137 115 D dgl. Nom B 115T 115G D dgl. Nom B 115T 115G D Lorlorga - 5,05G S,05 F Womer Comenum. 70,5 48 D Lorlorga - 5,05G F Womer Lombort 72 73,5 D Liston Incl. 151 150 F Work Forgo 48 46 M Western Deep L 127 140,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Warenpreise — Termine  Um des Limit niedriger schlossen die Gold- und Silbertonte um 26,50 auf 445,00 Dollar und der verfügbare Silbertonte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROCESS Serg - \$7(00 kg)  Obessen early schikers  Obes | Sern. Kautschuk  Rautschuk  Chapte and top.  25. 2. 24. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nem cronct 25, 2 24, 2. Plaint: Handleror 439 00-42 00 439 06-42 00 e kg; 29 31 29 49 Produz Pres 475 00 475 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 65,2 Cents auf 12,50 Dollar je Feinunze nach. Weniger<br>prägt als bei den Edelmetalien waren die Verluste bei<br>Schwäcker ging auch Kaffee aus dem Markt.<br>Getreide und Getreide produkte Genußmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Orangement   Crap   C    | 66 60 10 40 40 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 771 315-320 315-330 April 1275 DO 1375 CO 233 330-347 730-347 Mai 128 CO 1393 50 CO 1393 |
| Western Change robusts   25. 2. 24. 2.   Kaffee   25. 2.   Kaffe                | 24. 2.   Ole, Fette, Tierprodukte   Sojaschret   Sec. 20   Wolfe   Sojaschret   Soj  | 25 2   26 2   27   27   27   27   27   27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Press resister son for Adhanmemengen von 1 bis Sept 132: 60 1400 00 bis West West 132: 60 1400 00 bis West 142: 60 1400 00 bis West 142: 60 1400 0 |
| Arubes Donam 206.31 209.26 Mg 17.40  Proggen Winnipary (cdin: \$71)  Marx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1856   Sejach   Sej    | 25 0 24. 2 Westdeutsche Metalinotierungen 386 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 #### 79 70 79 95 000 #### 79 70 79 95 000 #### 79 70 79 95 000 #### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 79 95 000 ### 79 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Main                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.59 Dez 17 98 18 10 18 25 25. 2. 28. 2. Wolle System State 17 22 26. 2. Wolle System State 17 22 26. 2. Wolle System State 17 22 26. 2. Wolle System State 17 25. 2. 28. 2. 28. 2. 28. 2. 28. 2. 28. 2. 28. 2. 28. 2. 28. 2. 28. 2. 28. 2. 28. 2. 28. 2. 28. 2. 28. 2. 28. 2. 28. 2. 28. 2. 28. 2. 28. 2. 28. 2. 28. 2. 28. 2. 28. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 C 24 2. Say 0-551 0 531 0-555 ( SET 0-551 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 531 0 5     | Constitution   Cons   |
| Marz   277.75   279.50   Mar   1533-1634   Mars   1532-1533   Mars                  | 1847-1849   Choice ender nog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Electricity Limiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28. 2 29. 2 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 194.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4576 Schweine Cheapo (c lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 2 24 2. When the state of th     | Chicasse CRS 00 865 80 Assoc CRS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1102 0 7 Assoc RS 6-1077 0 1101 0 -1 |
| Mar 17,30 17,45 Dz 134,25-134,75 13 Ma 18,00 18,00 Marz 144,00-144,50 14 Sept 18,00 18,00 Limsatz 2552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,40=136,50   Hg9r , 75,75 75,82   Hetter 13-7 15 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TO CALL TO CALL TO CALL THE SEC. 1 SE     | dam (£ Ferricos) \$ F - 325-340  Wolfram-Erz  roses: 78 80   \$ F 8 60   \$ F 8 60   \$ 78-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Wie man Information unterhaltsam verkaufen kann: TV made in USA

# Über Kabel 24 Stunden Sport ins Haus

Werner Boecker, Autor von "New York, New York" im Deutschen Fernsehen, möchte mit der eilfertigen Darstellung aufräu-men, daß am amerikanischen Fernsehsystem so ziemlich alles falsch ist. – Dem Artikel des pro-minenten Journalisten liegt ein Vortrag zugrunde, den er auf einer Vertriebstagung des Axel Springer Verlages gehalten hat. Wir veröffentlichen den zweiten Teil des Aufsatzes am kommenden Donnerstag.

Ganz böse Leute behaupten im-mer wieder, Amerikas Fernseh-programme seien im Grunde nur eine Entschuldigung dafür, alle paar Minuten Reklame zu machen, Autos zu verkaufen oder Haarwaschmittel anzupreisen. Der Kampf um die Einschaltquoten, um das Rating, den sich die drei kommerziellen Giganten NBC, CBS und ABC liefern, ist kein Kampf um Qualität, sondern ein erbittertes Ringen um die Gunst

der Zuschauer.

Die Serie "Dallas", in den USA nach wie vor an der Spitze, hat sich in der Bundesrepublik nur zögernd durchgesetzt, trotz heftiger Ablehnung durch viele Kritiker. Da ha-ben die Verantwortlichen, die die Serie eingekauft haben, ganz ein-fach Glück gehabt. In diesem Zu-sammenhang muß man sich dar-über wundern, daß die Erfahrungen, Ansichten oder Vorschläge der in Amerika ansässigen Korrespondenten des Fernsehens nur höchst selten oder gar nicht in An-

spruch genommen werden. "Dallas" hat in den USA immer noch ein Rating von 32 Prozent. Das bedeutet, daß jeder dritte amerikanische Haushalt, der über ein TV-Gerät verfügt, am Abend der Sendung auf CBS eingeschaltet ist. Das bedeutet außerdem, und das ist das Wichtigste, daß die Minutenpreise für Reklame, die die Millio-nengewinne garantieren, bei CBS zur Zeit höher sein dürften als bei

Aber es sind nicht nur die Situationskomödien, die Sportübertra-gungen oder die "Seifenopern", die die hohen Ratings erreichen. Die Sendung "Sixty Minutes", 60 Mi-nuten, eine Art Wochenmagazin, das Tatbestände schildert, Mißstände anprangert und korrupte Leute bloßstellt, gehört nun schon seit Jahren zu den meistgesehenen News-Programmen der USA.

Die Frage, was ist drüben besser, läßt sich hier vorweg beantworten. In der Präsentation von News und

Einen Monat lang, beginnend am 8. März, zeigt das Rundfunk-und Fernsehmuseum in New York einen Überblick über das

Fernsehprogramm in der Bun-

desrepublik Deutschland. In Zu-sammenarbeit mit der ARD, dem

ZDF und dem New Yorker Goe-

the-Institut sind ein Einblick in

den Gesamtbereich des Deut-

schen Fernsehens und Diskussio-

nen geplant. Im Mittelpunkt der

Veranstaltungen stehen amerika-

nische Premieren von Werken

Rainer Ferner Fassbinders und

Wolfgang Petersens. Petersens

Werk \_Das Boot" ist der finanziell

Dokumentarsendungen gibt es im-mer neue Beispiele, an denen auch wir uns orientieren könnten, viel-leicht sogar sollten. In New York beginnen auf dem Kanal 4 der NBC die lokalen Nachrichten bereits um 17 Uhr. "Live at Five" heißt diese Sendung, ein Zwei-Stunden-Maga-zin, das von der Weltstadt lebt. Interviews mit interessanten Leuten, Sportnachrichten, Live-Übertragungen aus dem Rathaus mit dem schlagfertigen Oberbürger-meister Koch, Berichte über Un-glücksfälle oder Verbrechen von Ort und Stelle, Modefeatures und vor allem die täglichen Wetterbe-



Seit mehr als 20 Jahres ARD-Korrein New York: Werner Baecker (65) FOTO: DPA

richte, die ihre eigenen Stars hervorgebracht haben.

Bei Kanal 4 sieht man nicht eine eintönige Wetterkarte mit Regenschauern und wenig Sonnen-schein, in New York heißt es Frank's Weather", womit Dr. Frank Field gemeint ist. Besonders lustig wird es, wenn ihm eine Prognose arg mißlungen ist, wenn statt Sonnenschein viel Regen kam. "Schade", sagt er dann, "ich habe mich geint. Bewerber um meinen Job können sich nach Schluß der Sendung bei unserem Programmdirektor melden." Dieser lockere Ton im Umgang mit den Zuschauern hat nicht verhindert, daß die seriösen Journalisten in den abgetrennten News-Departments, also in den Nachrichtenabteilungen, gelegentlich ihren Wil-len durchsetzen können.

Klamauk und Schlagerparaden müssen weichen, wenn es um brannende Tagesthemen geht. Ei-ne Dokumentation über das Verhāltnis Schwarz und Weiß in den USA lief Mitte September 1981 im Haupt-Abendprogramm der NBC. Das Endergebnis war deprimierend: Schnelle oder endgültige Lö-sungen sind bei der Erörterung des Rassenproblems kaum zu erwar-ten. Ein solcher Abend zeigt, daß auch eine kommerzielle Fernseh-gesellschaft ein staatsbürgerliches Gewissen haben kann. Will man im Ernst behaupten, von einem künftigen privaten TV-Betrieb in der Bundesrepublik sei ein ähnlich verantwortungsbewußter Journalismus nicht zu erwarten?

Das Dilemma für die herkömmlichen Fernsehmacher Amerikas liegt auf der Hand. Sie müssen nicht nur jüngere Zuschauer erobern, sondern auch mit der Konkurrenz des Kabelangebots fertig werden - obwohl das explosionsartige Anwachsen der Kabelpro-gramme inzwischen eingedämmt wurde; man hatte den Bedarf wohl überschätzt. Amerikas Jugend läßt sich nicht länger für Bob Hope und die übrige Garde der alt gewordenen Entertainer begeistern, aber wie soll man sie ersetzen, wo sind die neuen Konzeptionen, die Ide-en, die überzeugen und zünden? Fragen, die auch wir uns übrigens stellen müssen.

Das alte Rezept der unverbindlichen Massenunterhaltung, Komi-ker, Sketche, Musikeinlagen, die Traumfabrik für den Bildschirm ohne jede Beziehung zur Wirklich-keit des amerikanischen Alltags, dieses Rezept ist fragwürdig ge-worden. Die Erweiterung der Mög-lichkeiten der Kabelnetze und Pay-TV reduziert die Zuschauer-Million der herkömmlichen kommerziellen Giganten. Bob Hope ist ein freundliches Requisit aus der Ver-gangenheit. Junge Leute schalten sich mehr und mehr auf den Sender ein, der über Kabel neuerdings 24 Stunden Sport ins Haus schickt. Neben einem ausschließlich Nachrichten präsentierenden Sender aus Atlanta. Tagesschau, Tag und Nacht. Aber in einer Aufbereitung und Lockerheit, die überzeugend demonstrieren kann, daß auch Nachrichten, wo immer möglich, informieren und unterhalten kön-

Fröhlich und unbeschwert durch den Alltag zu laufen, das, glaube ich, kann man nicht lernen. Leichte Unterhaltung, die keine höheren Ansprüche stellt, ist hierzulande immer etwas herablassend behandelt worden. Im öffentlich-rechtlichen System sind die Einschalt-quoten zwar nicht uninteressant, aber existenzbedrohend sind sie ja

WERNER BAECKER

# bisher erfolgreichste deutsche

Film, der jemals in den USA gezeigt worden ist. Er wurde erst kürzlich für einen Oscar nomi-

Das Festival widmet sich auch dem Drama im deutschen Fernsehen und den Programmen, die sich mit der Nazi-Ara befassen. In diesem Zusammenhang ist eine Aufführung des Films "Die Geschwister Oppermann" geplant. Ein Programmpunkt der Veranstaltungsreihe konzentriert darauf, wie das deutsche Fernsehen über Vorgänge in den USA berichtet. Schließlich sind Vorführungen mehrere Opernproduktionen anderer blessischer Filme und für das Kinderprogramm

produzierter Sendungen geplant. In einer Reihe von Seminaren wollen Vertreter des deutschen und des amerikanischen Fernsehens über Werke von Fassbinder und Petersen diskutieren und die Kinderprogramme beider Länder vergleichen.

#### KRITIK

#### Ein ganzes Leben lang frieren

n seiner dramaturgischen Ge-Ischlossenheit und fesseinder. Psychologie mochte sich der Roman des bosnischen Dichters Ivo Andric für das Fernsehen geradezu angeboten haben. Und doch mußte mit Leopold Ahlsen erst ein gewichtiger Dramatiker her, um "Das Fräulein" (ARD) dem Fernsehen zur Glanzstunde und dem Publikum zum Erlebnis werden zu las-sen. Wie die Kaufmannstochter Rajka, stets die letzten Worte ihres bankrott gegangenen Vaters in den Ohren, der "tödlichen Krankheit, den Menschen angenehm zu sein". widersteht, wie sie sich ein neues Vermögen erknausert und erwuchert und sich mit eisern anerzogener Härte durch ein Leben ohne Glück und Liebe friert – das ist ungeheuer zupackend, Andrics scharfen Realismus treffend au: den Bildschirm gemalt.

Hinter all diesem Geschehen, auf dem Ahlsen auch die nationalen Akzente des bosnischen Anti-Österreichers Andric gewahrt sein läßt, schimmern immer wieder die Zuckungen einer unterdrückten Menschlichkeit durch. Rajka indes, der Menschen entwöhnt, hat alle Maßstäbe für Vertrauenswürdigkeit verloren. Und so fällt sie, als sie nur ein einziges Mal von ihrer harten Konsequenz abweicht, auf einen Hochstapler herein. Gerade hier hat es Ahlsen virtuos verstanden, die Eigenmechanik der antrainierten Härte faßbar zu machen: Die Betrogene, von Heidelinde Weis erregend dargestellt, sieht ihren ursprünglichen Weg bestätigt und verstrickt sich noch tiefer in Mißtrauen, Geiz und Unbarm-

### Reformen sind unvermeidlich

Die Zukunft der Sowjetunion (Teilzwei) hat bereits begonnen. Die kommunistische Führungsmacht ist auf dem Wege zur ökono-mischen Mittelmacht. Sie wächst in immer geringere ökonomische Spielräume hinein: Von 13 Prozent 1970 schrumpfte ihr Anteil an der Weltwirtschaftsleistung auf momentan zehn Prozent und unter der Voraussetzung, daß dieser Trend anhält – wofür alle Anzeichen sprechen –, bringt sie es 1990 bestenfalls noch auf sieben bis acht Prozent. Damit kann sie eine imperiale Politik nicht mehr im notwendigen Ma-

Dieses Fazit zog Rüdiger Proske (Auf der Suche nach der Welt von morgen, ARD), und er setzte die entscheidende Ursache dafür eindrucksvoll ins Bild: Es sind die Machtstrukturen der Kommunistischen Partei, die die Lernfähigkeit des Landes behindern, wenn nicht gar blockieren! Umstritten blieb je-doch bei den befragten Experten, welche ostpolitische Strategie der Westen bei dieser eindeutigen Sach-lage betreiben soll. Kooperation, westliche Kredite und Handel je denfalls zögern die unvermeidlichen Reformen nur hinaus. WERNER OBST | Wencke", um 19.30 Uhr im ZDF

9.25 Sesamstraße Nur über HR. NDR. RB, SFB. WDR 10.00 heute 10.03 Notsignale Innige Verbundenheit

16.10 Tagesschau

16.15 Die schnellen

Sieger Film über vierbeinige Athleten John Bassett gibt einen fazinie-renden Einblick in Entwicklung und Aufzucht von Rennpferdan. Die Er-Autzucht von Kennprerdon. Die Ergebnisse umfangreicher Studien
veranschaulichen, wie aus Pferden die "schnellen Sieger" werden. Die Geschichte des Pferdes
und seine "gelenkte Evolution" in
der Neuzeit sind Themen des
Films, der bis an die Grenzen der Entwicklungsmöglichkeiten führt. Oder sollten die Pferde der Zukunft auch die heute noch aner-kannten physiologischen Barrie-ren durchbrechen können?

Johnny Murano & Co. Tagesschau Anschl.: Regionalprogramme

20.00 Tagesschau Anschl.: Parteien zur Wahl

20.15 Vor der Entscheidung

Diskussion mit den Generalsekre-tären bzw. Bundesgeschäftsfüh-rem der vier im Bundestag vertre-tenen Parteien und einem Vertre-ter der Grünen. Den Fragen von ter der Grünen. Den Fragen von Horst Schättle und Martin Schulze stellen sich für die FDP: Irmgard Adam-Schwaetzer, für die SPD: Peter Glotz, für die CDU: Heiner Geißler, für die CSU: Edmund Stoiber und für die Grünen: Lukes Beschmann.

Beckmann Eine Gemeinschaftssendung von ARD und ZDF herzigkeit,
HERMANN A. GRIESSER 22.15 Dallas

Vater und Sohn J. R. ist wieder sehr aktiv. Unter dem scheinheiligen Vorwand, er wolle ihr heifen, ihre Ehe mit Ray zu retten, versucht er, Donna für seine Zwecke einzuspannen. 25.00 Tagasthemen 25.50 \_Arena" Thema: Was ist Glück?

Durch die Sendung führt statt des erkrankten Peter Langer Hans E. Pries. An der Diskussion nehmen tell: Margot Werner, Karin Struck, Professor Ulrich Hommes und Professor Rolf Stoedter. Tagesschau

ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM 11.40 Globus - Die Welt von der wit leben (5) 12.10 Kontakte 12.55 Pressesch 15.00 beute

> 14.00 haute 16.04 Mosaik

Für die ältere Generation Thema: Geld Früher wurde Erspartes einfach "auf die hohe Konte gelegt". Heu-te plagen sich nicht nur Wohlha-bende damit, ihr Geld sinnvoll bei Banken in Wertpapieren anzule-

WELT Videotext

taglich son 16 t hr bes Senderchluß ( SRI) and JDF unter den Antamero 601, 602, 663

gen. André Kostolony, international bewundertes Borsengenie, wird sicherlich manch brauchbaren Tip geben. Anschl. heute-Schlagzeilen

14.35 Die Vogelscheuche Wurzel und der Meistertanzer 17.00 Tele-Illustrierte

Zu Gast: Katja Ebstein 17.50 Das kann ja kelter werden Verrückte Sachen mit Peer Augu-

Die Renovierung Anschl. heute-Schlagzeilen 18.20 Mein Name ist Hase Trickreiches mit Bugs Bunny Zeichentrickfilm 18.57 ZDF – Ihr Programm Anschl.: Partolen zur Wahl

19.30 Geliebte Wencke Show-Variationen mit Myhre

Mytre
Folgende Szenen aus Ihren funf
Shows sind zu sehen: Miss Milly
Mabbles Damen-Dixie-Band /
Wenn du mich berührst / Die brave Tachter / Die Wahl der DiscoQueen / Wie verführt man einen
Mann / Dasselbe noch mal / Im
Westernsaloon ist heut was los

20.15 Vor der Entscheidung Diskussion mit den Generalsekre tären bzw. Bundesgeschäftsführern der vier im Bundestag vertre-tenen Parteien und einem Vortreter der Grünen

22.20 Aspekte extra

18.00 Telekoling 18.50 Sesomstrofi 17.00 Aktuelle Stu 20.00 Tog assolute 20.15 Tierrepert 21.00 Kilesbim (76) 11.65 Londosspiegel Markipiatz Ruhr-Szene 22.15 Deutscher Alltag Was kommt nach dem Tonz? 23.00 Letzte Nochdchtes

NORD 18.00 Seson 18.00 Focks Scharg-Oase der Konuti 17.15 Science Report (7) 17.50 Das Johr im Gertan: März 20.00 Togetschou 20,15 Ladies mit welfer Weste

Amerikanische Krimikom (1978) 21.45 Schauplatz: Spielczela Van Peter Rasinski

22.50 Sport III extra Akrobatik der Zwerge Meidehenturnen in Rumanier Letzte Mochrichten 23,00 Letzte N HESSEN

18.00 Sesamstrafe 12.50 Die Abe Mors (5) 19.80 Yerehrt — Gefürckiet — Yerleig 19.45 Praktische Tips 20.00 Tagesschas
20.15 Der Junge mit dem Celle
italien. Fernschfilm
21.40 Deri aktuell
21.55 Angst und Hoffnung
22.40 Zeitgeschichte im Fernseh

SÜDWEST

18.00 Sesanstrate
18.30 Telekeling
19.30 Les Gammas
19.30 Die Sprechstvade
Für Baden-Württemberg
20.20 Fraven im Hause Wirttemb
20.40 Herzfaften
Für Rheinland-Pfalz
20.20 Umwelkunst gegen Kunst
21.05 Juden in Deutschland 15
Für Gesamt Südwest 3

Für Gesamt Sudwest 3 21.35 Die schreckliche Wahrles US-Spielfilm (1937) BAYERN 18.15 Die Sendung mit de

19.00 Wage 19.30 Rock our dem Ala 20.15 Unser Land 20.45 Rundschau 21.00 Die Sprechsten 21.45 Z. E. N. 21.50 Direktion City 22.55 Im Gespräch



ADRESSEN

3352 Einbeck 1, Merkur Direktwerbeges., PF 208, Tsl. 0 55 61 / 31 41, PS 9 65 624 KARL TREBBAU, 5000 Köln 51, Postf. 51 10 50, Tel. 02 21 / 38 04 14, PS 6 682 059

AIRTAXI 4000 Disselderf 38, Executive - Charter Travel Air, Tel. 02 11 / 4 21 66 05 oder 0 40 / 5 00 02 21

**ALUMINIUMSCHIEBELEITERN** orf 1, Fs. Philipps-Ideal-Leitern, Friedenswag 15, Tel. 0 54 02 / 31 44 ANLAGE- UND FINANZBERATUNG

, H. ERNSER, Bauherrenmodelle, Gledbacher Straße 38, Tel. 0 21 01 ANRUFBEANTWORTER B · I · V · G, Neu-, Gebraucht-, Keuf-, Miet-, Reparaturerastzgeräte, Goethestr. 12, 3 Hannover 1, T. 05 11 - 1 74 81

**AUS- UND FORTBILDUNG** sung 1, Akademie f. Führungskräfte der Wirtschaft, Amsbergstr. 22,

AUSBILDUNG U. ERFAHRUNGSAUSTAUSCH BÜRO 73 Eastingen, VIV VERBAND m. AKADEMIE. Stöckenbergweg 30, T. 07 11 - 37 80 07 AUSKUNFTEJEN

Wuppertal, CREDITREFORM, an 107 Orten in Deutschland, und AUSTRALIEN / MMOBILIEN, KAPITALANLAGEN, INFORMATIONEN

8529 Erlangen, Tel. 0 91 31 / 3 10 51. Dipl.-Kfm. G. Kempe, Rathenaustr. 20 AUTOLEASING urg 50, Bearenwag 5, Harsa Automobil Lessing GmbH. Tel. 0 40/

cker-autologsing GmbH, Tel. 0 62 21-3 70 71 AUTOMARXT 7000 Startigart 1, alie Cabrio-Verdecke, SPEED + SPORT, Postf. 4 12, Tel. 07 11 / 47 57 96, Tx. 7 22 311

BLOCKHÄUSER , WAGRO-Blockhauser, Tel. 0 64 55 / 5 56

BLOCKHÄUSER - FERIENHÄUSER NSRÜCKER KOLZHAISBBAU, Emil Theis KG, 5443 Lekteneck, T. 0 67 62 - 3 03 Ø Wiesbaden, Eichelhäherstr. 33. Polar-Blockhaus GmbH, Tel. 0 61 22 / 63 55

CABRIO-VERDECKE 7 Stutt. 1, Speed + Sport, alle Verdecke, PF 412, Tel. 07 11 / 47 57 98, Tx. 7 22 311

CAMPING-RESERVIERUNGEN

8000 Mänchen 40, TOURIEX GmbH, Karl-Theodor-Str. 66, Tel. 0 89 / 3 00 80 86

EDV 3000 Hannover 1, TCM, Goethestr. 12, Tel. 05 11 / 1 51 51, Adressen, Programmie-rung für 1BM / 23 / 34 und Strius 1, Rechenzentrum für FIBU, Lohn, Warenwirt-schaft, Nachkalk, u. s., Schung als Bildungsurlaub in Zusammenarbeit mit Refa.

ENERGIEBERATUNG

oung 73, RENORGA GmbH & Co. KQn r. 22, Tel. 0 40 / 6 78 35 45 FACHSCHULEN 8282 Abbiting/Obb., Postfach 2 28, Steatl, anerk, Hotelberufe-Fachschule, Tel. 0 88 71/7 00 10 Otsch. Angestellten-Akad. e. V., Bildungswerk der DAG e. V., Holstenwall 5, 2 HH 36, Tel. 0 40 / 34 91 51, Durchwahl 3 49 15-2 81

FERIENHOTEL ZWISCHEN SCHWARZWALDTANNEN nshof bei Freudenstadt, 750 m, Hallenbed, Tel. 0 74 46 / 20 41

# **➤ Ein Wegweiser für WELT-Leser ←**

**FERIENFAHRSCHULE** 

5370 Kell + 5372 Schiel 0 24 41 / 7 98 GELDSCHRÄNKE ODER TRESORE ratio, Tresore + Heimsafee, BAUM-TRESORE, Abt. 3, Tel. 07 21 / 61 40 180

MAARAUSFALL 4600 Dortmond, Hear-Praxis Klaasson, Deutschlands größte Praxis für Haar Prothetik, Wies-Str. 20, Tel. 02 S1 / 52 74 74 HOTEL AN DER ROMANTISCHEN STRASSE

senburg c. T., Hotel Goldsger Hirsch, Tel. 0 95 61-20 51, Tx. 6 1 372 HOTEL MIT AUSGEZEICHNETER KÜCHE 5300 Boss 2, Rheinhotel Dressen, Tel. 02 29 - 36 40 01, Telex 05 85 417 HOTEL MIT LÄNDLICHEM CHARME Gut Funkeshof, 5768 Altenhellefeld, im Hochsmerland, T. 0 29 34-10 12

eldorf, Hotel Fairport, Niederrheinstr. 162, T. 02 11 - 45 09 56, Tx. 8 584 033, IHR HOTEL ZWISCHEN NORD UND SÚD

HOTEL FÜR IHRE GESCHÄFTSREISE

Hotel Götz, 7590 Achern, Sonne-Eintracht Achern, Hauptstr. 112, Telefon 0 78 41 / 64 50, Telex 7 52 277 **IMMOBILIENMAKLER** 

5 KZim 1, Albert Wolter RDM, Walinstplatz 9, T. 02 21 - 23 37 27, Tx. 8 882 932 3002 Wedemark 10, Tel. 0 51 30 / 44 58, DM 24,- POSTELLA BUNDES-IMMOB.-ADRESSBUCH RAMOBILIEN UND KAPITALANLAGEN IN AUSTRALIEN

8529 Erlangen, Tel. 0 91 31 / 3 10 51, Dipl.-Kfm. G. Kemps, Rathenaustr. 20 INTERNATE, GYMNASIEN, PRIVATSCHULEN 3422 Bed Section, Pédagogium, Bed Sachsa, T. 0 55 23 / 10 01 - Intern

Gymnasium
3036 Bossitz, Freie Waldorfschule, Ländschulheim Benefeld, Tal. 0 51 61 - 40 21
5309 Bossitz, Freie Waldorfschule, Ländschulheim Benefeld, Tal. 0 51 61 - 40 21
5309 Bossitz, Britand Gymn., Könlgswintsrev Str. 534, Tel. 02 28 - 44 11 54
5270 Gusssersbach-Lastenbach, Internat Aggersee, T. 0 22 61 / 2 34 78
4700 Hassin-Heessen, Internatsgymnasium, Tel. 0 23 61 - 3 40 42 - 43
4700 Hassin-Heessen, Internatsgymnasium, 19, 10 23 61 - 3 40 42 - 43
4225 Kalletal, Schlod Varenholz, Gestzlagsresisch, Intern., Tel. 0 57 55 / 4 21
5241 Lasgeoog, Internats-Resischule, Poetstach 13 05, Tel. 0 49 72 / 3 16
5241 Lasgeoog, Internats-Resischule, Poetstach 13 05, Tel. 0 49 72 / 3 16
5241 Lasgeoog, Internats-Resischule, Poetstach 13 05, Tel. 0 49 72 / 3 16
5241 Lasgeoog, Internats-Resischule und Resischule, Tel. 0 4 63 / 4 00
4531 Wersen, Privats Schulen Krüger m. Internat, Tel. 0 54 04 / 20 24 / 25
5342 Willingers/Hochseuserland, Upland-Internats, Haupt-, Resischule und Gymnasium b. z. Abitur f. Jg. u. Md. Mit Skil-Internat f. Leistungssport, Tel. 0 56 32 / 96 37

INKASSOUNTERNEHMEN Wappertal, CREDITHEFORM, an 107 Orten in Deutschland, und weitweit
Berlin 19, WIRTSCHAFTSINKASSO, Spandauer Damm 42, Tel. 0 30 / 3 22 39 02
6100 Damestadt, MERKUR RNASSO-INSTITUT, Poatf, 11 07 67, Tel. 0 61 51 / 2 67 26 - der leistungsfähige Partner für Großeufrasgoeber.
2000 Hembarg 1, Schimmelpfang Grobt, inkassoebbikung, Ameincisstr. 45, Tel. 0 40 - 23 73 81, und weitere 12 inkassobūros in ganz Deutschland KLIMA / KÄLTE / LÜFTUNGSBAU

ad, Ebennecht GmbH & Co. KG, Am Uhlenhorst 4, Tel. 02 31 / 71 50 48 iller, Polenz GmbH, Tel. 0 24 03 / 2 50 15 + 2 50 16, Tx. 8 32 163 nbach, Elehaer, Kälte-Kilma-Ladenbau, Tel. 0 78 03 / 42 64, Tx. 8031 Gliching, Polonz GmbH, Landsberger Str. 8, Tel. 0 81 05 / 2 25 75, Tx.

13 2299 10 Hamburg, Polenz GmbH, PF 50 12 45, Tel. 0 40 / 8 80 40 31, Tx. 2 13 800 10 Hamburg, Gártner KG. Berliner Allee 47, Tel. 05 11 / 85 10 65-66 10 Karlsruhe, Polenz GmbH, Tel. 07 21 / 48 86 10, Tx. 7 825 724 12 Ladosburg, Michael Eisenhofer GmbH, Klime, Tel. 0 82 03 / 50 95, Tx. 1070 Langes, Polenz GmbH, PF 15 48, Tel. 0 61 03 / 7 30 21-22, Tx. 4 15 022

Kongresse, Tagungen 6800 Frankfurt, Congress Centrum, Auditorium Monte Carlo, Informs Monte Carlo, Mainzer Landstr. 174, Tel. 06 11 / 73 05 39 Fürsteckum Micaeco, Steatliche Zentrale für Tourismus und Kongre Frankfurt, Mainzer Landstr. 174, Tel. 06 11 - 73 05 39

LEASING 8900 Augsburg, IL, Investitionsgüter Lessing, Nibekingenstr. 1, T. 08 21 / 51 00 77, Tx. 05 33 527

4150 Krefeld, GGA Lassing, Schörwasserstr. 216a, Tel. 0 21 51 / 5 80 48-49 4150 Krefeld, DTL Deutsche Tischler-Leasing, Schörwasserstr. 216a, Tel. 0 21 51 / 5 80 46-49 MESSEBAU/MESSESTÄNDE + ZUBEHÖR 69 HD, ZARFL + PARTNER GMbH, Messebeu - Großfotos - Dias, Tel. 0 62 21 / 2 75 49

MÛNZFACHGESCHÂFTE / GROSS- UND EINZELHANDEL / AUKTIONEN 4, MONZHANDLUNG RITTER, Bastionstr. 10, T. 02 11 - 32 50 24, Tx.

PSYCHOLOGISCH-STATISTISCHE TEXT. AUSWERTUNG ZUR MEINUNGSFORSCHUNG U. PR Dipl.-Psych. E. C. Kuller, Forschung + Beratung, Max-Planck-Str. 78, 28 Bramen 33, Tel. 04 21 - 25 23 70

PSYCHOLOGISCHE BERATUNG Privati-Praxis für Individual + Analytische Psychologie, Seminare, Persönlich-leitestruktur. Bewerberberatung u. a. P. Mecidewicz, Humboldtstraße 64, 4050 Mönchengladbach I, Tei. 0 21 61 / 18 32 70, und Trogerstr. 57, 8000 München 80, T. 0 89 - 4 70 52 56

REFORM-SPEISEÖLE m-Ölmühle GmbH, Postfach 16, Tel. 0 74 56 / 18 63

ROLLTORE / KRAFTBETÄTIGTE TORANLAGEN 5064 Riberath-Hofmungsthal, Griebmann GmbH, Tel. 0 22 05 / 19 37-52 25. Telex 8 87 957. Ischn. Überprüfung und Wartung gemild den Richtlinis Berufogenesenschaften, ständig ernsichter durch Eurosignal, Versicher schäden, Reperaturen in der Bundesrepublik innerhalb vor 12 Stunden.

Informationen über den Wegweiser für WELT-Leser "WER-WAS-WO" erhalten Sie durch Die WELT Anzeigenabteilung, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, 2000 Hamburg 36, Teleton 0 40 / 3 47 44 48 und 0 40 / 3 47 41 28.

# erscheint wöchentlich



SAUNAANLAGEN

FECHNER - Second - Solerien, 7170 Schwäbisch Half, Reiffelserscraße 7, Tel. 0781/2116 SEEBESTATTUNGEN

2000 Hamburg 1, Erste Deutsche Resderel, A. d. Alster 11, Tel. 0 40 / 2 80 20 80

SEMINARE

SENIOREN-WOHNSITZE

Garmisch-Partentdrichen, ROTES KREUZ-Betreuungsgesellschaft mit nruhesitz Parkfrieden, Mittenwalder Str. 17-23, Tel. 0 83 21 - 5 30 46 Kempten, ROTES KREUZ-Betreuungsgesellschaft mbH, Senioren-Pa-elmayr-Park mit Pflegestation, Haus L, Heberstr. 6, Tel. 06 31 / 20 41

SENKRECHT-LAMELLEM

2 HH 13, auch gebraucht geg. neu, Dr. Haller + Co. Hansastr. 38, Tel. 0 40 : 44 22 22

SILVESTER-GROSSFEUERWERK

8532 Bad Windsheim, F. Ströbel GmbH., Feuerwerkerei, Poetf. 2 13, Tel. 0 98 41 /

SPRACHSCHULEN / SPRACHKURSE 5000 Kélin 1, BLS Sprachechule, Hohenzollermring 5, Tel. 02 21 / 24 42 00

SQUASHANLAGEN

SCHAUFENSTER-FIGUREN

FIGUREN-JUNG KØ, für Mode und Sport, Museen und Private, von 80,-bis 1200,-DM, 8510 Fürth/Bay., Keiserstr. 168-170, Tel. 09 11/7 80 87, Telex 6 22 929

SCHWEIZER VERMÖGENSVERWALTUNG

CH-8084 Zarkti, MWB Vermögensverwaltung-Aktiengesellschaft für den Mittelstand, Lengstr. 21, Tel. 0 04 11 - 2 41 24 55 / 58, Tx. 00 45 - 8 13 685, spezialisiert auf bankgeprüfte quellensteuenfreie sFr-Anlagen; auch Ansparprogramme.

TAGUNGS- UND KONFERENZHOTELS

8730 Bed Klasingen, Hotel KUR-CENTER, Tel. 09 71 /8 11, Telex 0 672 837 2190 Curhaven-Duhnen, Hotel Seekust, Hallenbad, Telefon 0 47 21 /4 70 85 - 67 4701 Hamm-Rhynern, BAB Rasthaus Fhynem-Nord, Tel. 0 23 85 - 35 65 od. 83 00 6109 Militabel (bel Darmstadt-Eberstadt), Rest. Burg Frankenstein, Tel. 0 81 51 -

TOUPETS / PERÜCKEN

Brehmer GmbH, 2800 Bremon, Perkott, 115, Tel. 04 21 / 34 30 18, deutsche Maßerbeit, Brehmer-Top-Center im gesamten Bundesgeb., Anschriften anfordern

**USA-KAPITALANLAGEN** US-FARMLAND and VERWALTUNG, HUBER FARM SERVICE INC., 5050 Poplar Ave., Memphis, Tenn. 38157 USA, Tel. 0 91 /7 57-22 30 HUBER TREUMAND AQ, Lavateretr. 76, CH-8027 Zurich, Tel. 00 41 / 1-2 02 91 77

VERMIETER FERJENHÄUSER / FERJENWOHKUNGEN

VERMÖGENSVERWALTUNG IN DER SCHWEIZ

CH-8004 Zürich, MSW Vermögensverwaltung-Aktiengesellschaft für den Mittel-stand, Langstr. 21, Tel. 0 04 11 - 2 41 24 55 / 56, Tx. 00 45 - B 13 665, spezialistent auf bankgeprüfte quetiensteuerfreie sFr-Anlagen; auch Ansparprogramme.

VERWALTUNG VON EIGENTUMSWOHNUNGEN

baden, Muno & Partner, Kals.-Friedr.-Ring 71, T. 0 61 21/52 40 43\*

eldorf 31, Petra Lück Werbeanikel, Postf. 34 02 54, Tel. 02 03 / 74 12 88

und Häusern

WERBEARTIKEL

ZEITUNGSAUSSCHNITTBÜROS 5300 Bonn, Hermes R. Saverin, Weberstr. 92, Tel. 02 28 - 21 91 26 1800 Berlin 46, Der Ausschnitt. PF 45 02 80, Tel. 0 30 / 7 72 70 02, Tx. 1 83 538

ZÜNDHOLZWERBUNG

**2722 Visselhövede, von Osylen ZOCLAM GmbH, PF. 249,** Tel. 0 42 52 - 7 74, Tx. 2 4 301

8000 Mänchen 40, TOURIEX GmbH, Karl-Theodor-Str. 66, Tel. 0 89 / 3 00 80 86

Eburg/Lahn, Schloßhotel Weißurg. Tel. 0 64 71 - 3 90 98, Tx. 4 84 730

2100 Hamburg 90, Squash Court Service GmbH, Tel. 0 40 / 77 27 45-46

YA-Akademie für Führen und Verkaufen – Verkaufsleit 6231 Sutzbach b. Frankfurt, Hauptstr. 123, Tel. 0 61 96/2 70 01

DW. Moskau

**JOURNAL** 

Der Physiker und Gründer der

Moskauer "Helsinki-Gruppe", Prof. Jurij Orlow, ist im Sinne

einer Haftverschärfung aus dem

Perm-Lager Nr. 37 in das Gefäng-

nis Tschistopol überstellt worden

wo er bis Ablauf seiner Haftzeit

bleiben soll. Orlow war 1978 zu 7

Jahren Lagerhaft und 5 Jahren Verbannung verurteilt worden. Wie erst jetzt bekannt wurde, war

der Wissenschaftler am 28. Okto-

ber vergangenen Jahres vor den Augen der Wachmannschaft von einem Häftling zusammenge-

Am 8. Februar wurde der 45jäh-

rige Moskauer Künstler und Kari-

katurist Wjatscheslaw Sysojew verhaftet In Orga (Lettland) wur-

de am 6. Januar die Baptistin

Lydia Doronina und am 8. Februar

in Riga der Lutheraner Gedert Melngajlis in Haft genommen.

Mehreren sowjetischen politi-schen Häftlingen, unter ihnen dem Bürgerrechtler und Inge-nieur Wjatscheslaw Bachmin.

dem Baschkiren Nisametdin Achmetow und dem Ukrainer Myro-

slaw Simtschitsch, droht vor Ab-

lauf ihrer Haftzeit ein erneutes Verfahren wegen "Verleumdung der Sowjetunion".

Neuer Intendant des

Theaters in Straßburg

schlagen worden.

Haftverschärfung

für Prof. Orlow

### Musik und Zeitstil

Nes. - "Musik im Nationalso-zialismus" hieß die Titelgeschichte in der Januar-Ausgabe der Neuen Zeitschrift für Musik". Uber so etwas scheint niamand mehr zu stolpern: Ist denn der Nationalsozialismus bereits ein kultureller Epochenbegriff, der sich über all ihre Bereiche wölbt und jeweils alle Interpretationen mitbestimmt? Miliste man nicht vielmehr von "Nationalsozialismus in der Musik" sprechen?

ch cum Jann

in Lagran

HOR MEET

kermak tempaja

, qui hiant cale

Achies - Votion

ಡೆಳಣ Cello hides

schland &

the Mahrhol

and Ger Man

Alubano

why ture - \_Geliat

etia (i

(p, h, h) = 0

Market V

January &

 $v_{m'} = 0$ 

A ... A ...

e de de la companya d

\$ fin ..

44- 1-1-5"

2000

INGEN

at most

15. (19) 24. (19) 24. (19)

EIZ

OEM.

10 S.

, a

 $(\omega)_{F}$ 

Bigange Aggandid

mdc

WHAT !

Melcasing

Die Verquickung von politi-scher, durch Macht und Machtwechsel geprägter Geschichts-einteilung mit Dingen wie etwa Zeitstil oder kultureller Strözensni oder kunturener Stro-mung ist höchst beliebt. Aber sie trübt den Blick. Junge Men-schen, die Hitlers oder Goebbels "geschwollene" Art zu reden, ein-fach dem Irrsinn des Faschismus zurechnen, sind höchst verwirtt, wenn sie auf einer alten Schallwenn sie auf einer alten Schall-platte hören, daß Ernst Thälmann sich akustisch ganz ähnlich

Ein ganz triviales Beispiel solcher Verquickung macht zur Zeit bei uns Schlagzeilen. In einer

Ceit 1945, besser: seit der Wäh-

Garnison im Westerwald hat ein junger Bundeswehrsoldat sich geweigert, das "Panzerlied" mitzusingen, und ist deswegen straf-versetzt worden. Seine Begrün-dung – sie wird auf der Linken natürlich mit Begeisterung begrüßt - lautet: Das sei ein Nazi-Lied, das singe er nicht mit. Nun ist das "Panzerlied" tatsächlich im Jahre 1935 entstanden und in einigen Passagen auf eine ziemlich entsetzliche Art pathetisch. Die Bundeswehr sollte sich überlegen, ob derlei wirklich erhaltenswerte Tradition ist. Aber typisch nationalsozialistisch ist dieses Lied nun auch wieder nicht. Es ist Zeitstil. In diesem Ton klangen halt die Sol-datenlieder auf der ganzen Welt. Das "Lied der Partisanen von Amur", mit dem die Rote Armee heute noch zur Feldübung ausrückt, enthält ganz ähnliche Pas-

sagen. Dafür ist es dann aber in einem Sammelband zu lesen, der unter dem Titel Das sind unsere Lieder als Traditionsgut der deutschen Arbeiterbewegung un-ters Volk gebracht wird. Nun gut, man braucht da noch nicht zu singen. Aber eine etwas gelassenere Betrachtungsweise von Zeit, Zeitstil, Geschichte und kulturellem Geschichtsausdruck wäre doch am Platz.

Herzinfarkt: Auf der Suche nach Risiko-Faktoren

# Das Projekt "Monika"

Drungsreform, hat der Herzin-farkt seuchenartige Verbreitung gefunden, und zwar in der ganzen sogenannten zivilisierten Welt. Trotz großer Aufwendungen ist es bislang noch nicht gelungen, diese Geißel in den Griff zu bekommen. Geitei in den Griff zu bekommen.
Der wohl größte Fortschritt im
Kampf gegen die koronare Herzkrankheit, die so häufig im Infarkt
gipfelt, war die Isolierung von einigen Risikofaktoren: Wer raucht,
überhöhte Blütfette und hoben Blutdruck hat, wer an Diabetes leidet, so die Lehrneimung, ist ein Infarktkandidst. Diese simple Gleichung bestimmte bislang die Anti-Infarkt-Strategien. Inzwischen akzeptieren auch strenggläubige Schulmediziner den psychosozialen. Streß als weiteren möglichen Risikonidikator, wenn miglichen Risikonidikator, wenn miglichen kisikonidikator, wenn auch immer noch unter Vorbehal-

Die wissenschaftliche Berechtigung dieser präventivmedizini-schen Grundgesetze wird meistens auf den auffälligen Rückgang der Herzinfarkt-Todesfälle in den USA zurückgeführt. Innerhalb der letz-ien zehn Jehre sank diese Mortali-tätsquote (bei weißen Amerikaerior um rund 20 Prozent, eine Entwicklung, die in keinem ande-ren Land so imposant verlief. Frei-lich vergessen unsere Experten in der Regel den unvergleichlich ho-

ten (der Streß läßt-sich eben nicht

so einfach objektivieren wie der

Bhrthochdruck).

ben Ausgangswert in den USA. Wie der amerikanische Erfolg erzielt wurde? Um diese Frage ist ein müßiger Streit entbrannt. Wie Epitemiologen nachweisen konnten, setzte der Rückgang schon ein, bevor der Jogging-Boom ausbrach, die Bypass-Chirurgie Umleitungen in die verstopften Koronargefäße baute, weniger tierische Fette und dafür mehr Pflanzenfette verzehrt wurden, bevor auch die kardiologi-schen Intensivstationen wirkungsvoller zu arbeiten lernten und schließlich bevor die herzschützen-den Betablocker modern wurden. Immer klerer zeigt sich allerdings, daß das Dogma der bekann-

ten Risikofaktoren zur Erklärung der Infarkthäufigkeit nicht aus-reicht. Dies ist wohl auch das Hauptmotiv für ein neues WHO-Projekt unter dem Decknamen Monika". In Herzzentren der westlichen und östlichen Welt soll herausgefunden werden, ob und eit Mortalitäts-Trends von den Risikofaktoren abhängen.

Professor Thomas Strasser, Herz-Kreislauf-Beauftragter der WHO in Genf, stellte die neuen Initiativen kürzlich in Baden-Ba-den der Presse vor. Wie sinnvoll und wichtig das neue Projekt ist, verdeutlicht auch eine Aussage des bundesdeutschen Epidemiologen, Privatdozent F. W. Schwartz, Lei-ter des Zentralinstituts für kassenärztliche Versorgung in Köln. Sei ner Meinung nach wird "oft übersehen, daß die Gesamtzahl aller Risikofaktoren nur 40 Prozent der späteren Infarkte vorhersagen kann Eine Individualisierung der Vorhersage ist auch nicht mög-

Die Suche nach weiteren Risiko faktoren oder Infarkt-Ursachen muß also weitergehen. Wir sind erst auf dem halben Weg zum Ziel und müssen umdenken. Mit künstlich hochgespielten Problemen, wie sie uns der "Butter-Margarine-Krieg" täglich aufs Brot schmiert, sollten wir uns nicht mehr aufhal-

Einen für europäische Verhältnisse eher merkwirdigen Zusam-menhang versucht derzeit die WHO in China aufzuklären. Professor Strasser berichtete von einer Studie an über 10 000 Chinesen, die sich vor zehn Jahren aus Gründen der Geburtenkontrolle den Samenstrang haben unterbinden lassen Tierversuche haben nun den Verdacht erregt, daß dieser Eingriff (Vasektomie) zum Herzinfarkt prädisponieren könnte. Für die Dritte Welt eine außerordentlich wichtige Studie. Denn sollte sich der Verdacht bestätigen lassen, dürften al-le Vasektomie-Großaktionen vermutlich zum Scheitern verurteilt

JOCHEN AUMILLER

Berlinale: Bilanz des Forums des Jungen Films

# Prügel für Neuenfels

Der Appetit kommt beim Essen, über die Choreographen Pina Bausch und Moses Pendelton, ne-ber Infekte, die nicht ausbleiben bei ben amerikanischen Jazz- und Muund Erde" verbringen.

Aber man muß ja nicht. Man hat bei fast hundert Forum-Filmen notgedrungen die Freiheit der Wahl, zu naschen sich satzuessen oder sich zu überfressen. Im Falle der Ostberliner Fernsehproduktion Busch singt genügen zum tiefen Hutziehen die beiden Teile, nicht genügen zum die der 1982 verstenbene Regisser die der 1982 verstorbene Regisseur Konrad Wolf, der Initiator dieser sechs Filme, über die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts selbst mon-

Manchmal ist man vom Naschen schon satt, bei "Canale Grande" zum Beispiel. Wer trotz der fal-schen Schreibweise an Venedig denkt, int gewältig, es handelt sich in dem Film der Wieperin Friederike Pezold um eine Frau, die den Kanai nicht vollbekommen kann, den Franschkanal nämlich, und die deshalb für eigenes Radio Freies Ufopta gründen will.

"Aber daneben gibt es die großen bestürzenden Begegnungen - etwa mit \_Ashes and Embers" (Asche und Chut) des in Washington arbei-tenden Athiopiers Haile Gerima, einem ebenso greifen wie still in-tensiven Film über einen farbigen Vietnam-Veteranen, weniger über oder gegen den Krieg als über die stiziale und psychologische Situation, nicht in die Heimat, sondern in die Heimatiosigkeit zurückkehren zu müssen. Sicherlich ein Höbepunkt des Forum-Mammutpro-

Ein wichtiges Forumkapitel war der Wechselwirkung von Film und Theater gewidmet Neben Filmen

den Wechsebädern, die die naßkalte Witterung und die zugigen
Forum-Kinos intem Publikum zumuten. Trotz der Androhung, man
müsse, um den österreichischen
Beitrag kennenzulernen, 265 Minuten mit den Bewehnern des Bergdorfes St. Anna zwischen "Himmel
imd Erde" verbringen. Berliner Schiller-Theater

Man genießt, wenn man darf, grandiosen Kleist und die grandio-se Sprache des Dichters. Aber man darf nicht immer. Hans Neuenfels schiebt sich und Gags, die dem Anspruch seiner Inszenierung nicht gerecht werden, gar zu häufig ins Bild. Was bringt es ein, wenn der junge Kleist in einem Berliner Café von heute sitzt und Wilhelm Busch liest? Die im Titel behauptete Identität von Kleist und Penthesilea bedürfte eines stärkeren Beweises als jenes läppischen, wenn am Schluß die private Penthesilea-Darstellerin sich die Nase platt-drückt am Schaufenster einer Buchhandhung, in der die gesam-melten Werke Kleists nebst Sekundärliteratur ausgestellt sind. Recht hat sie, die Nicole Heesters, die im besten Einlage Gag als Theaterbe-sucherin den Neuenfels verprügelt, weil seine Aufführungen immer

viel zu lang geraten. Zwei Entdeckungen noch, aber keineswegs am Rande: Daß ein Liebestilm extrem strapazios und dennoch schön und wahrhaftig sein kann, beweist der Franzose Philippe Garrel mit "L'enfant secret" (Das verheimlichte Kind). Daß ein Dokumentarfilm wie ein Spielfilm wirken kann, indem er mit Dokumentarischem sehr ernsthaft spielt, beweist der Schweizer Bruno Moll in seinem Porträt einer lesbischen Frau, "Das ganze Le-ben" – es muß ja nicht immer der

farbige Abglanz sein, an dem wir BERND PLAGEMANN

Köstlicher Thesaurus: Kölns Wallraf-Richartz-Museum zeigt irische Kunst aus drei Jahrtausenden

# Ein Buch, ganz wie von Engeln gemacht

Jedes Kulturvolk hat, so scheint Jes, sein "Goldenes Zeitalter". In Irland lag es zwischen dem 7. und Jahrhundert nach Christus. Zeugnisse menschlicher Existenz und Tätigkeit gibt es auf der grilnen Insel seit der Mittelsteinzeit; künstlerischen Charakter gewin-nen sie frühestens in der Jungsteinzeit und Bronzezeit, also ab 4000 vor Christus etwa. Die berrliche Ausstellung im Kölner Wallraf-Richartz-Museum, in der Irland zum ersten Mal in solcher Pracht und Reichhaltigkeit seine Kunstschätze - den "Thesaurus Hiber-niae" - in Deutschland zeigt, umfaßt drei Jahrtausende, vom Neolithikum bis ins Mittelalter.

Die Ankündigung der beiden Museen – des Römisch-Germanischen und des Wallraf-Richartz-Museums –, die das anspruchsvolle Unternehmen gemeinsam tragen, bestätigt sich vollauf: Es handelt sich in der Tat um eine der kostbarsten Ausstellungen, die in den letz-ten Jahren in Deutschland zu sehen waren. Sie kam zustande durch weltberühmte Leihgaben des Irischen Nationalmuseums, des Trinity College Dublin und der Irischen Akademie der Wissen-schaften, so daß nahezu alle irischen Nationalschätze, die in der Heimat getrennt verwahrt werden, bis zum Sommer in Köln versammelt sind.

Es gehört so ziemlich zur Allgemeinbildung, irische Kunst mit abstrakter Ornamentik in Zusammenhang zu bringen; man denkt an das Liniengeflecht der Buchma-lerei, an die Schneckenspiralen auf Hochkreuzen und Schmuckstükken. Der Ausstellungsbesucher ist dennoch überrascht, die gleichen ornamentalen Motive schon auf einem Schwellenstein zu einer Grabanlage aus dem vierten Jahrtau-send vor Christus zu finden, ebenso auf einer schätzungsweise viertausendjährigen Steinskulp-tur. Diese Art von motivischer Tradition und Konsequenz ist mit der Bezeichnung "Eigensinn" gewiß unbefriedigend apostrophiert, aber schwerlich anders zu erklären. Natürlich spielt dabei auch die Insel-

lage des Landes eine Rolle. Die alten Geschichtsschreiber kennzeichnen die Kelten – denn um solche handelt es sich hier immer wieder als "torquati"; das heißt: mit einem Halsreif oder Halskragen geschmückt. Dieser charakteristische Halsschmuck offene oder geschlossene Ringe aus Gold, Silber oder Bronze - findet sich in vielfachen Beispielen, "Torques" genannt, auch in der



Vom Eigezsian der Kelten geprägt: Bronzeplatte mit Kreuzigung (spätes 11. Jh.), aus der Kölner Ausstellung

Ausstellung; die frühesten stammen aus der Bronzezeit. Daneben gab es einen anderen Hals-schmuck, der wie ein kleiner, sichelförmiger Halbmond umgelegt wurde; man nannte ihn deshalb "Lunula". Auch diese goldenen Lunulae sind, wie die gleichaltri-gen Armreifen, Anhänger, Ohrrin-ge, Gürtelschnallen, Gewand-schließen und Dosen, mit den glei-chen dekunstigen Mustern versiert chen dekorativen Mustern verziert, die schon von alten Streitäxten und Tongefäßen bekannt sind und uns später auf Waffen, Bronzeschilden und Kesseln, Bronzehör-nern und steinernen Stelen wiederbegegnen.

Zu einem spezifisch irischen Schmuck wurde die Ringbrosche, die ursprünglich eine römische Erfindung war und von den Römern als schmuckloser Gebrauchsge-genstand nach England gebracht wurde. Die irischen Goldschmiede machten daraus, ohne ihre praktische Funktion einzuschränken, ein Schmuckstück, das in seinen besten Exemplaren - und diese werden in Köln gezeigt - an technischer Vollendung und dekorative

Schönheit schwerlich zu übertreffen ist. Goldschmieden, Juwelieren und Schmuck-Designern sei deshalb dringend ein Besuch die-ser Ausstellung empfohlen. Als die schönste irische Ringbro-

sche gilt die sogenannte Tara-Fi-bel; sie schmückt deshalb auch den Katalogdeckel und prangt auf den Ausstellungsplakaten in vielfacher Vergrößerung, die sie mühe-los aushält. In der Vergrößerung wird ihr ganzer Reichtum in aller Deutlichkeit sichtbar: das kunst-volle Goldfiligran mit Tierorna-menten und Flechtwerk, die winzigen Menschköpfe aus Glasfluß, die Bernstein-Einlagen und Silberfel-der, der gestrickte Silberdraht der Kette, die stilisierten Tier- und Vogelköpfe auf der Nadel - der Motivund Einfallsreichtum ist unerschöpflich. Das gilt, mit unterschiedlichen Abstrichen, für alle Broschen oder Fibeln aus der Hoch-Zeit der irischen Kunst wie für die gleichzeitigen Bronzegefäße, Silberkelche, sogar für die geschnitzten Holzfunde und Knochenschnitzereien.

Es gilt nicht minder für die alles

überragende Buchmalerei Irlands, die in Köln mit ihren kostbarsten Handschriften vertreten ist, dem Book of Durrow, dem Book of Dimma, dem Book of Armagh, dem Stowe Missale und dem hochberühmten Book of Kells, das auch in Irland Ausnahmerang besitzt. Man hört und liest immer wieder, die ornamentalen Handschriften "erinnerten" an das Flechtwerk der Webtechnik, an die dekorati-ven Muster der Steinskulpturen und des Kunsthandwerks; das ist zu zaghaft ausgedrückt. Die Ableitung von der Weberei darf man ohnehin vergessen; im übrigen aber zeigt sich hier ganz deutlich die Wechselwirkung der verschie-denen Gattungen, die sich ja gleichzeitig vollzogen hat. Es fand ein lebhaftes Geben und Nehmen zwischen Buchmalern, Bildhauern und Goldschmieden statt. Bildmotive, ganze Szenen und dekorative Muster korrespondieren miteinan der in Stein, auf Pergament und Metall. Dabei sind äußere Einflüsse zunächst fast völlig ausgeschlos-

Irland ist nie von den Römern erobert und besetzt worden. Spät-antike oder koptische Motive sind allenfalls bei akribischer Untersuchung da und dort zu entdecken. Es war ein absoluter Neubeginn aus der eigenen Substanz, der auf Naturnachahmung nicht den geringsten Wert legte; dergleichen kam diesen Künstlern erst gar nicht in den Sinn. Sie schöpften aus ihrer Formenphantasie, die sich allein in Linien und Farben

erging. Wo Personen oder Szenen der Heiligen Schrift dargestellt wurden, sind sie, jedes naturalistischen Charakters entkleidet, nur Bestandteil eines kunstvollen Linien und Farbengefüges von raffinierter Schönheit, abstrakte (nicht abstrahierte!) Elemente der komplizierten Ornamentik und Buchstabengestaltung. Daher erscheinen uns die Seiten ohne figürliche oder gegenständliche Motive - hier mit Recht "Teppichseiten" genannt -womöglich als die vollendetsten Meisterwerke irischer Buchkunst Sie gehören, wie Kenneth Clark uns bestätigt, "zum Reichsten und Kompliziertesten, das es jemals an abstrakter Dekoration gegeben hat; sie sind ausgearbeiteter und verfeinerter als alle islamische Kunst". Bereits dem Normannen Giraldus Cambrensis erschien das Book of Kells eher als "das Werk eines Engels und nicht eines Men-schen". (Bis 2. Juni; Katalog: 20

#### DW. Straßburg Jacques Lassalle ist von Jack

Lang, dem französischen Kulturminister, zum neuen Leiter des Nationaltheaters in Straßburg (TNS) ernannt worden. Er löst damit Jean-Pierre Vincent ab, der das TNS, eines von fünf Staatstheatern in Frankreich, seit 1975 geleitet hat und fortan die Inten-danz der Comédie Française in Paris übernimmt. Lassalle, 1936 in Clermont-Ferrand geboren, hat 1967 das Studio-Theater in Vitry gegründet und lehrt seit 1982 am Nationalkonservatorium Schauspielkunst. Er tritt seine neue Stelle am 1. August an.

#### Neuregelung der Honorare in Ungarn

rst. Budapest Die Bezahlung künstlerischer Leistungen und kultureller Dienstleistungen soll in Ungarn neu geregelt werden. Damit soll auch dieses Gebiet den Prinzipien der Wirtschaftsreform angepaßt werden. Die Monopolstellung zentraler Institutionen wird deshalb schrittweise abgeschafft. Zu-gleich wird den örtlichen Bildungseinrichtungen mehr Entscheidungsgewalt übertragen. In der Filmindustrie sollen die Hono-rare und Prämien künftig von der Besucherzahl abhängig sein.

#### Hofschen in der Reihe Präsenz der Zeitgenossen DW. Nürnberg

In der Reihe "Präsenz der Zeitgenossen" stellt das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg Werke von Edgar Hofschen vor. Wie immer bei diser Reihe werden auch diesmal die modernen Kunstwerke mit mittelalterlichen Skulpturen, Gemälden und Arrhitekturen konfrontiert, indem sie in den Sammlungsräumen alter Kunst gezeigt werden. Die Hof-schen-Auwahl ist bis zum 4. April zu sehen. Der Katalog kostet 9

#### Depardieu ist sauer oder Der Stein der Weisen AFP. Paris

Gérard Depardieu, einer der höchstbezahlten männlichen Filmstars Frankreichs, hat sich mit seinen Kollegen anläßlich der Entscheidung über die französischen Filmpreise 1982 offen ange-legt. Als feststand, daß "Danton" des polnischen Regisseurs Andrzej Wajda mit Depardieu in der Hauptrolle der große Verlierer der Preisverleihung war, ließ er seiner Enttäuschung freien Lauf: "Es ist an der Zeit, daß die alle Jahre wieder unverändert selben Ju-roren endlich verschwinden. Die sind doch total versteinert." Zwei-fel an der Fähigkeit dieser Jury-Elite sind in der französischen Filmbranche wiederholt angemeldet worden.

### Frankfurt: Neues Ballett von Forsythe und Simon

# Großes Abrakadabra

Gänge. Ein Stück über Ballett" – zum Überdruß durchexerziert. Die Dietrich brauchte dazu drei Minuund Michael Simon die dreieinhalbstündige Performance der Ballettcompagnie im Frankfurter Opernhaus. "Gänge. Ein Stück zum Abhauen" – so tauft das Publikum das, was es sieht, ohne zu zögern um und votiert, von Anfang an buhrufend, mit den Füßen gegen das hampelnde Bühnengeschehen. Es läuft einfach fort und braucht dazu, anders als Forsythe und seine Mannen, keine acht Mo-nate Proben. Das Frankfurter Bellett beschert planvoll seinem Publikum einen kümmernisreichen

Abend. Er ist glänzend ins Bild gesetzt. Die Compagnie arbeitet mit der Präzision und Schärfe von Hackmessern, die Bewegungsabläufe zu Ragout zu verarbeiten haben. Die Technik flutscht meisterhaft. Die Lichtregie ist phantastisch. Ein großes Theater setzt seine reichen Mittel daran, ein Produkt künstlerischer Formgebung angemessen auf die Bühne zu hieven.

Nur, in sich ist dieses Produkt selbst immer herausfordernd und belanglos zugleich, ironisch und wehleidig, angeberisch und verzagt. Was es sagen will, ist viel. Was es zu sagen hat, wenig. Es quasselt mit Hand und Fuß und nimmermüdem Mund pausenlos vor sich hin - und noch dazu meist in englischer Sprache. Man hat das Gefühl, auf allen Sprechbühnen am Broadway zusammen wird nicht derart viel Englisch geredet wie in diesem Tanzstück auf einem deutschen

Natürlich redet man dabei nur Berlitz-School-Blech. Der gute, al-te Ionesco der "Kahlen Sängerin" kräht ins Getümmel. Was Marlene Dietrich in ihren Shows spektakulär absolvierte, choreographische Ordnungen aufzubauen, nur um sie mit einem Fingerschnipp umzustoßen, wird immer noch mal bis

ten, Forsythe geschlagene dreieinhalb Stunden.

Wenn sich mitunter ein bißchen Witz blicken läßt, meint man, aus dem ganzen Seelen- und Sehnengehader spränge vielleicht ein Fünkchen "No No Nanette" heraus. Wozu dann aber im Programm gleich wieder den Strukturalismus, Roland Barthes, Handke und Robbe-Grillet bemühen? Zu drei langen Akten schließt

sich das Stück zusammen. Minia-turszenen häufeln sich, säuberlich durch schnelle Blackouts voneinander getrennt. Man rennt immer wieder gegen sich öffnende Türen. Mädchen werden wie Tanzfliegen gegen die Wände geklatscht. Ein laubfroschgrüner Junge wird fortwährend auf ein orangefarbenes Riesensofa geschleudert. Ist das nun ein Meisterwerk?

Oder nur choreographischer Krem-pel? Öffnen sich die vielen Türen zu den Lichtkorridoren, in denen die Truppe aufmarschiert, etwa ins Soziologisch-Metaphysische, die Mischung zum Selberdrehen? Oder sind es nur die Luken eines Adventskalenders, die sich irrtümlich auftun zur Vorosterzeit? Man darf rätseln. Aber an Vieldeutigkeit ist in der Aufführung sowieso kein Mangel. Das große Abraka-dabra rollt ab, das sich in Frankfurt natürlich "Äbräkädäbrä" spricht. Es mag ja sein, daß sich Forsythe bei seiner Arbeit bei dem Stuttgarter Ballett (für das er meisterhafte Choreographien entworfen hat) in zwischen zu Tode langweilt. Daß er neue Ideen entwickeln will, seinen eigenen Weg zu gehen versucht jenseits der Hierarchien und der Herkömmlichkeit. Sein Stück, auf eine Dreiviertelstunde zusammengestrichen, könnte dann vielleicht Wirkung üben.

KLAUS GEITEL

# R. Bolts Stück "Thomas More" in Hildesheim

### Schaurige Schlußmoral Als Drehbuchautor genießt der Gerechtigkeit glaubenden Moral-Engländer Robert Bolt (59) be- philosophen Thomas More, ist reits seit vielen Jahren großen in-ternationalen Ruf. Schließlich

stammen Film-Hits wie "Lawrence von Arabien" (1962), "Dr. Schiwago" (1965) und "Ryans Tochter" (1979) aus seiner Feder. Als Dramatiker ist Bolt hingegen, zumindest in der Bundesrepublik, weniger bekannt. Und doch hat Bolt, der sich mit Vorliebe großer histori-scher Stoffe annimmt, mit seinem 1957 in Edinburgh uraufgeführten Schauspiel "Thomas More" (unter dem Original-Titel "A Man for all Seasons" 1966 von Fred Zinne-mann mit Orson Welles und Vanessa Redgrave verfilmt) internationalen Erfolg einheimsen können.

Dieses Stück, vor 20 Jahren in München erstaufgeführt und dann bald vergessen, hat nun das Stadttheater Hildesheim wieder ausgegraben. Die "Amici Thomae Mori", die eigens angereist kamen, konn-ten zufrieden sein. Denn Intendant Pierre Leon inszeniert so folgerichtig, daß man über die Aktualität betroffen ist. Beispielsweise wenn Thomas More (Wolfgang Werthen-bach) die seinen Charakter, seine moralische Autorität kennzeich-nende Erkenntnis formuliert: Wenn Politiker ihr privates Gewissen dem Staate zuliebe verleug-nen, führen sie ihr Land auf dem kürzesten Weg ins Chaos."

Diese Bemerkung, schon mehr ein Glaubensbekenntnis des bis zur Stunde seines Todes an die

philosophen Thomas More, ist denn auch der Kernsatz dieses Stückes. Der Routinier Bolt erzählt darin, episch nüchtern, den Aufstieg und Fall des unter Heinrich VIII. vom einfachen Juristen zum Lordkanzler avancierten Thomas More, der nur deshalb dem Henkerbeil zum Opfer fällt, weil er weder die Scheidung Heinrichs von Katharina von Aragonien bil-ligt noch Heinrich als Oberhaupt der von Rom abgesprungenen an-glikanischen Kirche anerkennt.

Die Hildesheimer Inszenierung machte eines besonders deutlich: Bolts "Thomas More" ist kein abenteuerliches, kostum- und maskenträchtiges Historien-Spiel, in dem die Häupter der Andersden-kenden nur so purzeln. Es ist ein politisches Stück mit einer schaurigen, unwiderlegbaren Schlußmo-ral: In Diktaturen, gleich welcher ideologischen Couleur, werden gerade jene Männer und Frauen liquidiert, die ihrem Land und ihrem Gewissen treuer geblieben sind als die, die herrschen.

Ein bemerkenswerter Theaterabend, der zudem beweist, daß sich die sogenannte Provinz schon längst nicht mehr als Zulieferer in Sachen Nachwuchs für die Metro-polen versteht, sondern mit wach-sendem Selbstbewußtsein die Metropolen selbst herausfordert - und sei es mit der Wiederentdeckung von Stücken, die einst erfolgreich

AXEL MICHAEL SALLOWSKY

gegnet, so von Fabrizio Clerici, Werner Holz, Ljuba, Oliviero Leo-nardi, Erich Fuchs, Peter Prokosch oder jüngst den Brüdern Angerer.

Dabei ist nicht zu leugnen, daß

Hocke, der heute 75 Jahre alt wird,

von der Literaturwissenschaft her-

kommt und daß Ernst Robert Cur-

tius in Bonn vor genau fünfzig Jah-

ren sein Doktorvater war.

Gustav R. Hocke wird 75.

#### In neuerer Zeit ist man dem Na-men Gustav René Hocke immer häufiger als Verfasser von Monographien und Vorworten zu den Ausstellungen moderner Maler be-



Künder des Südens: Gustav René

Hocke

FOTO: ERIKA LOOR

Hocke begann seine Laufbahn als Journalist, an der ehrwürdigen Kölnischen Zeitung". Er gehörte zu den deutschen Soldaten, die in der amerikanischen Kriegsgefangenschaft die Zeitschrift "Der Ruf" herausbrachten und eine Zeitlang in München fortzusetzen suchten. Dann war er im außenpolitischen Ressort der "Neuen Zeitung" tätig, bis er als Korrespondent mehrerer Blätter nach dem Italien ging, dem

Auf italienischem Boden sind denn auch Hockes Hauptwerke, "Die Welt als Labyrinth" (1957)

ohnehin seine Sehnsucht galt.

und "Der Manierismus in der Literatur" (1959), entstanden, mit denen er jener von den Barockliebha-bern als Gegenspieler aufgebauten und verketzerten Kunstrichtung auf allen musischen Gebieten Gewicht und Wert zumaß. Hockes Arbeiten, in mehrere Sprachen übersetzt, bilden deshalb noch heute die Grundlage aller weiteren Untersuchungen.

Wenige Jahre später erschien mit dem lapidaren Titel "Das europäische Tagebuch" eine über tausend Seiten starke mit Kommentaren durchsetzte Anthologie aus Tagebuch-Stellen von der Renaissance bis zur Gegenwart. Darunter vieles. das zum erstenmal auf deutsch gedruckt worden ist. Aber Hocke ging es nicht so sehr um vollendet durchgeformte Texte, sondern um das Herausarbeiten eines europäischen Menschenbildes durch die Jahrhunderte anhand überlieferter Selbstbekenntnisse. Wie die meisten Werke Hockes ein unkonventionelles, gewagtes, aber doch mehr oder weniger gelungenes Unternehmen.

HELLMUT JAESRICH

#### **MUSIK KALENDER**

6. Braunschweig, Großes Haus; Bo-rodin: Fürst Igor (ML: Esser, R: Veznik) Wappertal, Opernhaus; Binder/ Nestroy: Tannhäuser und die Keiierei auf der Wartburg (ML: Haas, Wuppertal, Stadthalle; Tournee-

start Nouvelle Orchestre Philhar-monique de Radio France unter M. Janowski Darmstadt, Großes Haus, Janacek Katja Kabanowa (ML: Drewanz, R: Horres)

12. Stattgart, Großes Haus, Berg: Wozzek (ML: D. R. Davies, R. Kup-Nürnberg, Opernhaus; U. Zimmermann: Die wundersame Schustersfrau (ML: Gyler, R: Chundela)

Wien, Staatsoper; Verdi: Rigoletto (ML: Muti, R: S. Sequi) Wien, Volksoper; Adam: Giselle

(ML: Märzendorfer, Ch: Coralli/ Perrot/Petipa, A: Wakhewitsch) Disseldorf, Opernhaus; Strawinsky: Orpheus/Appolon Musagete/ Petruschka

Köln, Oper, Wagner: Parsifal (ML: Pritchard, R. u. A.: Ponnelle) Hamburg, Staatsoper, Zemlinsky: Der Kreidekreis (ML: A. Fischer, R. u. A. Wernicke) 26. Karlsruhe, Großes Haus; Offenbach: Hoffmanns Erzählungen (ML: Wächter, R: Knell)

Berlin, Deutsche Oper, Nicolai: Die lustigen Weiber von Windsor (ML: P. Schneider, R. Bauern-Gelsenkirchen, Großes Haus: Verdi: Die Macht des Schicksals (ML:

Mayrhofer, R: Järvefelt) 31. Lübeck, Großes Haus; Kounadis: Lysistrate (UA) (ML: Aeschba-cher, R: Thoenies)

#### Nobel-Hotel im Pleite-Bau bietet "Stand-by"

SABINA SARTER, Berlin Zum ersten Mal in der Geschichte der Hotellerie übernachteten am Wochenende in Berlin Gäste eines erstklassigen Hotels zum Stand-by-Tarif und sparten damit eine Menge

Die Idee dazu hatte der 40jährige Berliner Klaus-Volker Stolle, Hote-lier des 440-Better-Hotels Steglitz International im Steglitzer Kreisel: Wer von 19 Uhr an an der Rezeption nachfragt, bekommt das Einzelzimmer für 50 Mark, das Doppelzimmer für 60 Mark. Frühstück kostet extra. Die normalen Preise: ab 97,50 Mark für das Einzel- und 130 Mark für das Doppelzimmer.

Die Zimmer in diesem Hotel sind ungewöhnlich groß. Denn ur-sprünglich sollte sich in diesem Gebäude ein Warenhaus etablieren. Aber mit der Pleite des Steglitzer Kreisels der Architektin Sigrid Kreßmann-Zschach platzte auch dieses Projekt. Dann mietete in dem damals noch an Betten-Not leidenden Berlin der Wienerwald-König Jahn die Räume für zwanzig Jahre und eröffnete ein "tourotel". Um diese Zeit residierte Klaus-

Volker Stolle als Generaldirektor der First-Class-Hotels Schweizerhof und InterContinental mit zusammen fast 2000 Betten. Als das tourotel im Kreisel in den Konkurssog der Wienerwald-Kette geriet, griff Stolle zu. Gemeinsam mit einem Bremer Busunternehmer sicherte er sich im Oktober 1982 das Hotel abseits der City-Bettenburgen. Der Kompagnon sorgte dafür, daß bei den Kaffeefahrten nach Berlin die Busse dieses Hotel ansteuern.

Ein weiterer Einfall des findigen Hotelchefs, der die oft vor leeren Betten stehenden Berliner Kollegen aufhorchen läßt: Das Hotel Steglitz International verteilt Scheckhefte an die Berliner Taxifahrer. Wer 19 Fuhren mit Logisgästen abgeliefert und den Stempel dafür bekommen hat, wird mit einer Begleitperson zum Schlemmen in das Restaurant eingeladen.



dem sechsstöckigen Shopping Center begnügen, freilich dem ele-gantesten, das New York zu bieten

hat.

Den Eingang zu dem Shopping Center flankieren zwei "Palastwärter", nicht unähnlich denen des Buckingham-Palastes. Sie geleiten den Passanten in das raffiniert verwinkelte Marmorinterieur, das 40 der bekanntesten und teuersten Geschäfte der Welt beherbergt.

Uber freischwebende Rolltreppen gleitet der Besucher durch die Halle aus Glas, Spiegeln, Bronze, Messing und rötlichem Breccia-Marmor. Hängende Gärten und ein 27 Meter hoher Wasserfall lenken den Blick auf die ungewöhnliche Konstruktion des Abriums.

Asprey aus London, der tradi-

Konstruktion des Afriums.

Asprey aus London, der traditionsreiche Lieferant des Königshauses, hat es sich nicht nehmen lassen, einem alten Prinzip untreu zu werden und hier erstmalig eine Zweitniederlassung zu eröffnen. Zu Ehren der zweiten "Wahlheimat" fertigte der Juwelen, und Sil. mat" fertigte der Juwelen- und Sil-berwarenhändler einen Fischadler, berwarenhandler einen Fischadler, Amerikas Wappentier, aus Silber, Kristall, Gold und Edelsteinen an. Er ist für 570 000 Mark erhältlich. Loewe, Spaniens vornehmstes Le-derwarengeschäft, eröffnete hier ebenfalls seine erste amerikani-sche Niederlassung. Für drei Mil-

Noch muß sich der Betrachter mit einer fotographierten Zeichnung des neuen Luxus-Towers begnügen: Ein Traum von Licht und Spiegeiglas (Bild rechts). Die Atriumballe im Innern präsentiert sich mit Wasserfällen und Urwaldpflanzen.
FOTOS: KATHERINE YOUNG

# Trump Tower: Neuer Skycraper als Dernier cri des Luxuriösen

lionen Dollar kaufte er ein über drei Stockwerke reichendes

drei Stockwerke reichendes Geschäft.

Die Eleganz und der Luxus des Shopping Centers haben viele andere bekannte Namen angezogen. Die Juweiiere Harry Winston, Cartier und Falconer wollten hier nicht fehlen. Andere Geschäfte, die seit Jahren an der Fifth Avenue lagen, zogen es vor, im Trump Tower eine neue Residenz aufzuschlagen: Charles Jourdan, Buccelati, das feine Silberwarengeschäft, Andrea Carrano, Botticelli und Napoleon. Erstmalig hier zu sehen sind Lina Lee aus Beverly Hill. Ludwig Beck aus München und Laura Biagiotti aus Italien. Konfisserien, Delikatessen- und Blumengeschäfte; ein vornehmes Spezialgeschäft für den privaten Schreibbedarf erfreuen den verwöhnten Geschmack.

Donald Trump, ein Selfmademan, kann stolz über sein ehrgeiziges Unterfangen sein. Er erfüllte sich damit den Kindertraum, in dieser Lage New Yorks einmal ein Hochhaus zu errichten. Nicht nur irgendeins, sondern im Augenblick das aufregendste und anspruchsvollste Bauwerk der Stadt: 58 Stockwerke hoch, 150 Millionen Dollar teuer – eine Arbeitsstätte für 5000 Arbeiter.

GABRIELE JAHN

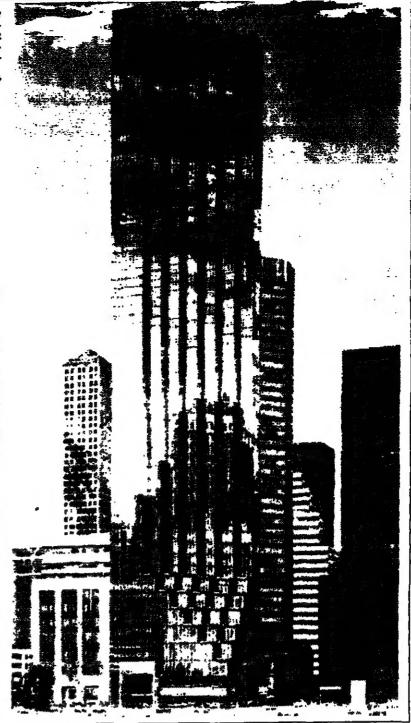

Mäxchen belastet

Etat in Hannover

AP, Hannover Zwischen der Bezirksregierung Hannover und einer 30jährigen Lehrerin ist ein erbitterter Rechts-

streit um die Muttermilch ent-brannt. Die aufgesunde Ernährung, ökologische Lebensweise und die

Wahrung ihrer Rachte bedachte Pädagogin will ihren zweieinhalb Jahre alten Sohn Max bis über das

sechste Lebensjahr hinaus mit der eigenen Milch stillen und fordert

deshalb täglich eine bezahlte Frei-

stunde vom Unterricht. "Wir haben

bisher rund 18 000 Mark an Stillgeld

bezahlt, damit müßte es genug

sein", kommentierte ein Sprecher

der Bezirksregierung diesen unge-

Die Lehrerin konnte bis jetzt mit

Erfolg ihren Anspruch auf eine von der Regierung vergütete Stillzeit

verteidigen. Dazu mußte die Be-

zirksregierung als zuständige Schulinstanz der Lehrerin und be-

sorgten Mutter täglich mindestens

eine Lehrer-Freistunde gewähren.

Der amtliche Kostensatz in der Besoldungsgruppe der Lehrerin be-trägt zur Zeit 24 Mark.

Als die Bezirksregierung die Still-zeit auf zweieinhalb Jahre be-schränken wollte, ging die Lehrerin vors Arbeitsgericht und bekam

recht. Der Arbeitsrichter stellte fest

der Sohn Max habe Anspruch auf

die Milch seiner Mutter bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr.

Die Mutter aber meinte, ob das

Stillen mit sechs Jahren zu beenden

sei, habe allenfalls sie selbst, aber

keineswegs die Justiz und erst recht nicht die Regierung zu entscheiden.

Die Bezirksregierung hielt dieser

Ansicht das Argument entgegen,

ein Kind bis zur Einschulung und

noch länger mit Muttermilch zu stillen, sei nicht nur ungewöhnlich,

sondern erfülle auch den Tatbe-

stand des Mißbrauchs aller sozialen

Gesetze. Die normale Stillzeit liegt

zwischen drei und neun Monaten.

Regierung klagen nun .vor dem Landesarbeitsgericht (AZ: VIII/SA/

Sowohl die Mutter als auch die

wöhnlichen Fall.

#### Bio-Ingenieure arbeiten an künstlichem Blut

Eine neue Art synthetischen Blu-tes ist an der University of Illinois in Chicago entwickelt worden. Es be-fördert Sauerstoff mit bisher uner-fördert Fürsten. Das syntheri fördert Sauerstoff mit bisher uner reichter Effizienz. Dies synthetische Blut, bis jetzt nur experimentell vorhanden, hat als Basimenschliches und tierisches Hamoglobin. Unter Zuhilfenahme einer künstlichen Plasmas hat der Bioingenieur Irving F. Millereine Kunstbit-Substanz geschaffen, die jedem Monschen – unabhängig vorseiner Blutgruppe – übertrager dem Menschen – unabhängig vorseiner Blutgruppe – überträger
werden kann. Zudem sind die
künstlichen Blutzellen nur ein Micron (eintausendstel Millimeterlang, haben also nur ein Zehntel der
Größe einer normalen roten Blutzelle, so daß sie Körpergebiete erreichen können, die normalen Blutzellen verschlossen bleiben. Hier sehen die Mediziner für die Zukunf
Anwendungsmöglichkeiten bei Pa Anwendungsmöglichkeiten bei Pa tienten, die einen Herzinfarkt ode einen Schlaganfall erlitten haben.

#### Fünf Tote durch Lawine

bislang schwerster Lawinenunglück dieses Winters ir der Schweizsindam Sonntagnutta im Kanton Graubunden funf Ma glieder einer neunköpfigen deut schen Skitouristengruppe ums Le ben gekommen. Zwei Mitglieder der Gruppe wurden sofort getötet Drei weitere, die noch lebend gebor gen werden konnten, starben in Krankenhaus.

#### Silikon-Zunge implantiert

SAD, San Francisco SAD, San Francische Eine neuartige künstliche Zunge die die Sprache eines Patienten zu 80 Prozent verständlich macht, is von Robert Gillis vom Universityo California Medical Center entwik kelt worden. Diese Zunge, aus Sih kon gefertigt, wurde einer Krebspatientin implantiert.

#### Neuartige Raumfähre

dpa/UPI, Taki Japan hat mit den Entwicklungs arbeiten für eine Raumfähre begon nen, die mit einem neuartigen An triebssystem ausgestattet ist. Gegensatz zum amerikanischer "Space Shuttle" besteht die japani is sehe Raumfähre aus einem ausgestatige sche Raumfähre aus einem einzige: Teil und kann ohne Unterstützun. von Zusatzraketen ins All geschte sen werden. "Space Shuttle" dag-gen benötigt zwei Startraketen.

#### Brand forderte zwei Opfer dpa, Stuttgar

Beim Brand in einem Achtfam lienhaus in Kornwestheim sind & stern nacht ein 32jähriger Mann un seine vierjährige Tochter umg kommen. Die 28jährige Mutter wu de schwerverletzt ins Krankenhau gebracht. Der Sachschaden beträg schätzungsweise 120 000 Mark. D Brandursache ist ungeklärt.

#### Strauß-Sohn zum Bund

Franz Georg Strauß - der jüngst Sohn des CSU-Vorsitzenden un baverischen Ministerpräsidenten muß am 6. April seinen Wehrdien: antreten. Franz Georg war zunäch: durch die Wehrerfassungsmasche geschlüpft, weil ein Computer de Landeshauptstadt München av Vollsperre für Prominentensör ne" programmiert war.

#### Existenz-Probleme

AFP, Tel Avi-Zweieinhalb Monate alt ist de kleine Gabriel, aber für das israell sche Innenministerium existiert e dennoch nicht. Die Mutter hatte ihr zu Hause ohne ärztliche Hilfe zu Welt gebracht, also auch keiner Geburtsschein erhalten. Ohne Ge burtsschein aber fehlt der "Exi stenznachweis" des Kleinen.

#### Spende für Krebshilfe

DW. Frankfer Die Präsidentin der Deutscher Krebshilfe, Mildred Scheel, hat heu te auf der Frankfurter Frühjahrs messe von dem Leiter der Firm Villeroy und Boch, Wendelin von Boch, eine Spende in Höhe von 300 000 Mark entgegengenommer Die Summe war von dem Unterneh men durch den Verkauf von Sam meltellern zugunsten der Deut schen Krebshilfe erzielt worden.

#### ZU GUTER LETZT

Tor geschossen - tot, Zahn gezo gen – tot, meldet der Springer-Aus landsdienst.

# Giscard vor der Scheidung?



Valery Giscard d'Estaing (57) lebt in Paris mit einer Geliebten zusammen und will sich, wie die englische Zeitung "The Mail on Sunday" unter Berufung auf "enge Freund in Paris" meldete, von seiner Freund Anne Allen Berufung Berufung auf "enge Freunde Anne Allen Berufung auf "enge Berufung auf "enge Berufung auf "enge Berufung auf "enge Berufung "enge Beru reunde in Fans meidete, von sei-ner Frau, Anne-Aymone de Bran-tes (Foto), scheiden lassen. Der Entschluß, die seit Jahren nur noch auf dem Papier bestehende Ehe aufzugeben, fiel, so die Zei-tung Weibnschten am 30 Hochtung, Weihnachten, am 30. Hoch-zeitstag des Paares. Giscard und Anne-Aymone haben zwei Söhne und zwei Töchter. Wie inzwischen aus Paris zu erfahren war, soll Giscard Scheidungsnachrichten als "völlig grotesk" bezeichnet haben.

Die New Yorker lieben ihre Stadt nicht zuletzt wegen der unend-lich vielen Neuheiten, die immer wieder alles bisher Dagewesene

wieder alles bisher Dagewesene vergessen lassen. Dernier cri dieser Tage ist der luxuriöse Trump Tower, ein schlankes Glashochhaus, benannt nach dem 32jährigen Bauherm, New Yorks jüngstem Immobilienfürsten. Dem eleganten Bauwerk sieht man es kaum an, daß 90 000 Tonnen Beton zu seiner Ersichtung verheutt zurden.

Im nobelsten Teil Manhattans gelegen, an der Fifth Avenue, di-rekt neben Tiffany und schräg ge-genüber vom Plaza Hotel, ist der

Skycraper, der in den oberen Eta-gen Eigentumswohnungen, darun-ter Büroräume und im unteren Teil

ein Shopping Center beherbergt, zur Zeit die schickste Adresse in der Metropole am East River und Hudson. Selbst die britische Kö-nigsfamilie hat eine der Eigen-

nigstamilie hat eine der Eigen-tumswohnungen erstanden, die mehrere Millionen Dollar gekostet hat. Denn selbst die kleinste Woh-nung, ein Zwei-Zimmer-Appart-ment, kostet schon 500 000 Dollar, umgerechnet 1,25 Millionen Mark.

Raffinierteste Sicherheitssyste-me schützen die Hausbewohner nicht nur vor den Blicken der Neu-gierigen. Diese müssen sich mit

richtung verbaut wurden.

#### WETTER: Wechselhaft

Wetterlage: Von Nordwesten her ießt frische Meereshuft nach Deutschland. Eingelagerte Schauer-staffeln führen wiederholt zu Nieder-



Statumen - 12 benecht West Starte 5 TST. @ benecht sa Grante Regen E-9 Schner E-9 Rebs, July Forsages Hi-Hoch 1-Testinotyphera Lattangung Swarm editati FOREST AND VIGORION AND RESIDENT AND DESCRIPTION ren (evengischen Laterates (1000en-750ere)

Vorhersage für Dienstag, gesamtes Bundesgebiet
Wechselnde, überwiegend starke
Bewölkung und wiederholt schauerartige Miederschläge, die in den Miederungen als Regen oder Schneeregen, in höheren Lagen durchweg als Schneefallen. Tagestemperaturen 3 bis 7 Grad, in den Kammlagen der Mittelgebirge um null Grad, in den Lagen in 2000 m Höhe nahe minus 7 Grad, Nachts Abkühlung auf 2 bis null Grad, gebietsweise auch leichter Frost. Mäßiger Wind um Nordwest. Weitere Aussichten: Allmähliche Wetterberuhigung,

| ren am | Montag, 13 Uhr:         |                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5°     | Kairo                   | 1                                                                                                                                                                      |
| 74     | Kopenh.                 |                                                                                                                                                                        |
| 5°     | Las Palmas              | 1                                                                                                                                                                      |
| 5°     | London                  | •                                                                                                                                                                      |
| 7°     | Madrid                  | 10                                                                                                                                                                     |
| 5"     | Mailand                 |                                                                                                                                                                        |
| 4°     | Mallorca                | 1                                                                                                                                                                      |
| 5°     | Moskau -                | -10                                                                                                                                                                    |
| 8°     | Nizza                   | 1                                                                                                                                                                      |
| 18*    | Oslo                    | _                                                                                                                                                                      |
| 65     | Paris                   | i                                                                                                                                                                      |
| 11°    | Prag                    |                                                                                                                                                                        |
| 10°    | Rom                     | - 1                                                                                                                                                                    |
| 6°     | Stockholm               | 4                                                                                                                                                                      |
| 3"     | Tel Aviv                | 1                                                                                                                                                                      |
| 110    | Tunis                   | 1                                                                                                                                                                      |
| -10°   | Wien                    | -                                                                                                                                                                      |
| 9°     | Zürich                  | -                                                                                                                                                                      |
|        | 57557554558865110631106 | 7" Kopenh. 5" Las Palmas 5" London 7" Madrid 5" Mailand 4" Mailorca 5" Moskau 8" Nizza 18" Oslo 6" Paris 11" Prag 10" Rom 6" Stockholm 3" Tel Aviv 11" Tunis -10" Wien |

Uhr, Untergang: 18.03 Uhr, Mendanf-gang: 22.08 Uhr, Untergang 8.48 Uhr. in MEZ, zentraler Ort Kassel

## Sterblichkeit nach Herzinfarkt

dpa, Bonn Mediziner-Teams in Göttingen und Hamburg haben bei der Be-handlung des Herzinfarkts einen wichtigen Fortschritt erreicht: Mit Hilfe eines neuen Verfahrens, der sogenannten intrakoronaren Thrombolyse, kann das lebensge-fährliche Blutgerinnsel in einem Herzkranzgefäß, das den Herzmus-kel mit Blut versorgt, in kurzer Zeit aufgelöst werden. Die Kranken-haus-Sterblichkeit von Infarkt-Patienten sank von 22 auf sechs Prozent. Über Einzelheiten dieses Verfahrens berichtete jetzt Prof. Walter Bleifeld, Direktor der Kardiologie-Abteilung der zweiten Medizini-schen Klinik in Hamburg-Eppen-dorf, in der Zeitschrift "Bild der senschaft".

Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems bilden noch immer die Todesursache Nummer eins in der Bundesrepublik. Ein Infarkt ist der Verschluß eines Herzkranzgefäßes durch ein Blutgerinnsel, das sich an einer verengten Gefäßstelle bildet. Nach klinischen Studien in den 60er Jahren mit dem Ziel, über das intravenöse Einspritzen bestimmter Präparate ein Auflösen dieses Pfropfens zu erreichen, dauerte es bis 1979, alses gelang, das Verfahren zu entwickeln, das der Wissen-schaftler jetzt der Öffentlichkeit

Wie Bleifeld erläuterte, geht es darum, dem Patienten ein Medikament auf der Basis von Streptokokken-Bakterien über einen Katheter direkt in das betroffene Herzkranzgefäß zuzuführen, das das Blutge-rinnsel auflöst, und so die Blutströmung zum Herzmuskel wiederher-zustellen. Der Zeitfaktor spielt hierbei eine entscheidende Rolle, da bei Fortbestehen des Gerinnsels binnen drei Stunden der größte Teil des Herzmuskels zerstört sein kann. Das Ziel der möglichst frühen Wiederöffnung einer verschlossenen Herzarterie sei also nicht allein die Wiederherstellung der Blutströ-mung selbst, sondern die Rettung nicht-durchbluteter Herzmuskula-

# Neue Methode senkt | Sucht und Neurose durch | Muttermilch für fehlenden Lebenssinn

Psychotherapeut greift nach Rezept der alten Philosophen

Der Mensch sucht stets nach einem Sinn für seine Existenz. Wer dabei fündig wird, ist glücklich. Wer seinem Leben keinen Sinn geben könne, ende in Verzweiflung.
Das Gefühl der Sinn- und Nutzlosigkeit des eigenen Lebens betrachtet der Wiener Psychotherapeut und Mediziner Viktor E. Ursachen für die Entstehung von Depression und Neurosen.

Für Prof. Frankl, der als Erfinder der "Logotherapie" Weltruf ge-nießt, liegt in der Lösung der "Sinnfrage" der Schlüssel zur Existenzbewältigung. Geistig-seelisch gefährdet sei beispielsweise eine Generation, die "no future" an die Mauern schreibe. "Sie haben ge-nug, wovon sie leben, aber nicht, wofür sie leben können", betonte Frankl am Wochenende auf dem 8. Westdeutschen Psychotherapie-Seminar in Aachen. Die moderne Industriegesellschaft erfülle alle Bedürfnisse – bis auf die wichtigsten und menschlichsten, nämlich im Leben einen Sinn zu finden.

Drogensucht, zunehmende Ag-gressivität und Selbstmordgefähr-dung sieht Frankl als Ergebnisse "soziogener Neurosen", die durch die fehlende Daseinsmotivierung unserer gesellschaftlichen Umge bung entstehen. Die Logotherapie des Wiener Therapeuten, die bei der Behandlung psychischer Stö-rungen infolge ungelöster Lebens-probleme auf der Existenzanalyse aufbaut, basiert auf der Annahme eines "Willen zum Sinn".

Diese Sinnorientierung ist für Frankl eine Tätigkeit, die "Überlebensqualität" hat – für Alte wie Junge in gleicher Weise. In Grenzsituationen zeige es sich, daß das Überleben davon abhänge, ob es auf eine Aufgabe in der Zukunft ausgerichtet sei.

Das "Leiden am sinnlosen Le-ben" zeigt sich nach Frankl in sei-nen zerstörerischen Auswirkungen heute zum Beispiel bei den von

Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen. Verlust der Arbeit bedeute für viele Verlust an Selbstidentifikation - etwa nach der Gleichung: arbeitslos = nutzios = sinnlos. "Der Mensch lebt eben nicht von der Arbeitslosenunterstützung allein", sagte Frankl, der das Phänomen der "Arbeitslosenneurose" vor 50

Jahren beschrieben hat. wert steht nach Ansicht des in Wien und in den USA lehrenden Wissenschaftlers und Arztes am Beginn der seelischen Krankheit. Tatsächlich aber sei Sinn auch möglich trotz unaufhaltbaren Lei-dens. Frankl zitierte ein Beispiel: Ein junger Amerikaner, der seit einem Taucherunfall vom Kinn ab gelähmt ist, hat sich nach der Lektüre seiner Schriften an ihn ge-wandt. Er, der nur mit einem zwischen den Zähnen eingeklemmten Stab die Schreibmaschine bedienen kann, studiert und möchte Psychologe werden - ein besserer als alle anderen: "Der Unfall brach mein Genick, aber nicht mich.

Grundsätzlich, sagt Frankl, kann eder Sinn im Leben finden, unabhängig von Alter, Geschlecht, Be-ruf, Religion: "Das Leben ist bedingungsios sinnvoll." Allerdings, Sinn könne nicht gegeben werden (etwa von einem Therapeuten), sondern er muß als aktive Leistung gefunden werden. "Sinn finden aber kann man da-

durch, daß man Hand anlegt an die Wirklichkeit, indem man etwas tut, eine Tat setzt, ein Werk schafft, aber auch dadurch, daß man jemanden oder etwas erlebt." 90 bis 95 Prozent der Potenz- und Orgasmusstörungen sind, wie Frankl sagte, durch das Streben allein nach eigenem Glück verursacht. Wer aber in einer Art "Selbsttranszendenz" darüber hinauswachse und nicht nur sein eigenes "Wohlsein" im Auge habe, werde glück-lich, bis hin zur Selbstaufgabe im Opfer für andere. KLAUS DALLIBOR

# WELT am SONNTAG-Leser über ihre Zeitung (3)

Dr. Helmut Kohl,



"Für den Politiker ist die Lektüre von WELT am SONNTAG wichtig. WELT am SONNTAG vermittelt ihren Lesern ein umfassendes Bild über die politische und gesellschaftliche Situation unseres Landes und der Welt. Die Zeitung bietet ihren Lesern eine Fülle von interessantem Stoff. Unabhängig davon, ob man sich mit allen Meinungen, die in der Zeitung vertreten werden, identifiziert oder nicht, halte ich die Lektüre von WELT am SONNTAG für den handelnden Politiker für sehr nützlich."

#### WELT...SONNTAG aktuell und meinungsbildend

Auch für Sie wäre es bestimmt ein Gewinn. WELT am SONNTAG zu lesen. Bitte:

| An: WELT am SQNNTAG, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Ham                      | pere 36 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bitte liefern Sie mir WELT am SONNTAG<br>zwei Wochen kostenlos zum Kennenlernen | 7       |
| Name                                                                            |         |
| Straße/Nr.                                                                      |         |
| PLZ/Ort:                                                                        |         |
| Telefon:                                                                        |         |
| (Sehr wichug, um fhre Lieferwünsche schnell kliren zu können.)                  |         |

